











# Marko Kraljevits.

-

Serbische Weldensage

non

Dr. Johann Rep. Wogl.

Wien, 1851.

Druck und Verlag von I. p. Sollinger's Witwe.



PG 1466 G416

### Inhalt.

|                                                   |   |     |   |   |   | Seite |
|---------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|-------|
| Borwort                                           |   |     |   |   |   | 111   |
| Marko und die Boiwoben                            |   |     | ٠ |   |   | 1     |
| Der Acker bes Marko Kraljevits                    |   |     |   |   |   | 4     |
| Marko Araljevits und die Vile                     |   |     |   |   | ٠ | 6     |
| Marko Araljevits wird von feinem Bater verflucht  |   |     |   |   |   | 11    |
| Marko und fein Bruder Anbreas                     |   |     |   | 9 |   | 21    |
| Marko racht ben Tob feines Brubers Anbreas        |   |     |   |   |   | 25    |
| Marko Araljevits und Philipp Magiarlia            | 4 |     | ٠ |   |   | 30    |
| Marko Kraljevits und der Felbherr Butscha         |   |     |   |   | ٠ | 38    |
| Marko Kraljevits und fein Neffe Dragischa         |   |     |   |   |   | 50    |
| Marko Rraljevits in tartarischer Gefangenschaft . |   |     |   | ٠ |   | 58    |
| Marko hebt den Hochzeitstribut auf                |   |     |   |   |   | 66    |
| Marko und Minna Dichidowina                       |   |     |   |   |   | 75    |
| Marko und bie zwölf Mohren                        |   |     | ۰ |   |   | 85    |
| Marko Kraljevits und bes Mohrentonigs Tochter .   |   |     |   |   |   | 88    |
| Zweifampf bes Marko Rraljevits mit bem Albanefen  | M | uff | 1 |   |   | 92    |
| Wie Marko Kraljevits fischt                       |   |     |   |   |   | 103   |
| Gin Madchen überliftet ben Marto                  |   | to. |   |   |   | 111   |
| Marko und Rosanda                                 |   | ٠   |   |   | ٠ | 115   |
| Marko Rraljevite verlett ben Ramagan              |   |     | , |   | ٠ | 136   |
| Die Turfen bei Marko Kraljevits                   |   |     |   |   |   | 140   |
| m                                                 |   |     |   |   |   | 147   |
| Des Arabers Brautfahrt                            |   |     |   | ٠ |   | 158   |
| Marko und Alil Aga                                |   |     |   |   |   | 173   |
| Marto Rraljevits und Beg Konstantin               |   |     |   |   |   | . 180 |

|                 |        |      |      |        |        |     |      |  |   |   |   |   | Seite |
|-----------------|--------|------|------|--------|--------|-----|------|--|---|---|---|---|-------|
| Marko Kraljevit | s und  | ber  | (ch) | limme  | Bogb   | an. |      |  |   |   | ٠ | 4 | 183   |
| Marfo's Jagb    |        |      |      |        |        |     |      |  |   |   |   |   | 188   |
| Marko Kraljevit | s find | et b | en ( | Säbel  | feines | Va  | ters |  |   |   |   |   | 191   |
| Marko Kraljevit | s und  | ber  | Ha   | bicht. |        |     |      |  | ٠ | ٠ | ٠ |   | 197   |
| Marko Kraljevit | s' To  | b.   |      |        |        |     |      |  |   | ٠ |   |   | 199   |
| Unmerfungen     |        |      |      |        |        | ٠   |      |  |   |   |   |   | 206   |

### Vorwort.

Unlage und Sinn für Poesse sind so ziemlich Gemeingut aller slavischen Volksstämme, — Männer und Frauen lieben daselbst den Gesang und Tanz.

Alber von vielen Schwestersprachen mag mit Necht ver Serbe die seinige hochhalten; sie, welche eine Fülle heimathlicher Dichtungen voll wunderbarer Schönheit, voll tieser Empfindung, und würdig jener unsterblichen epischen Gesänge der Griechen, auszuweisen hat. Fühlt sich voch Jacob Grimm rücksichtlich der Serbenlieder zu dem Ausspruche bestimmt: "Sie würden — gekannt — Europa in Staunen sehen," und weiter: "in ihnen athmet eine Poesie, die, so flar und innig, sich fast bei keinem der neueren Wölker kundgegeben hat."

Das Stoffliche hierzu, sammelte sich wohl zum Theil in ber an tief greifenden Epochen und Bewegungen rei= den Geschichte Serbiens an.

Die Serben, die Küftenbewohner Illiriens und Dalmatiens, haben der Neihe nach in ihren Kämpfen mit dem gewaltigen Löwen von St. Marcus gegen den Ungar und den Moslim feine unrühmliche Nolle gespielt.

Schon das 14. Jahrhundert sah Bosnien, das früher mit Serbien vereinigt gewesen, in den Neihen der Königreiche von Europa; ein Jahrhundert später beugte es sich unter die Hoheit Pannoniens, im 15. Jahrhunstert siel es den Türken anheim.

Raum hatte ihm ein Lichtstrahl der Freiheit geblinft, indeß ihre beglückende Sonne Serbien durch Jahrhunsterte beschien. Ucht Könige, zwei Kaiser, hatte daselbst das Geschlecht der Nemaritsch aufzuweisen; der glorreichste unter ihnen, Stephan Duschan, gebot nach der Bestegung der Griechen über Serbien, Bulgarien und Mazestonien.

Alls dieser Glanz von Macht und Volksherrlichkeit trüberen Tagen weichen mußte, theilten sich die Hände kleinerer Fürsten in das Neich. Einer von ihnen, der tapfere Lazar, hauchte auf dem Amselselde Kosovo für das Vaterland und die Christenheit im Kampse die Seele aus, (im J. 1379 am St. Leitstage, d. i. 15. Juni alten Styls).

Soweit nun die serbische Zunge reicht, besingen niemals alternde Lieder die Heldenthaten dieses Fürsten, wie jene des Marko Kraljevits, des Cid der Serben. Metrum und Sprache üben auf sie keinen geringen Ginfluß aus. Bon Mund zu Mund gehen alle diese Lieder, in denen zugleich die Sagen, Mährchen, dann die Geschichte des Landes verwebt ist.

Reiner fragt dabei nach dem ersten Dichter, denn nur das Gefühl der Frende, und die Macht der Empfinzung, haben den Wohlflang der Phantasie auf Tausende übertragen. Aber wie wir schon vorzeilig erwähnten, ist Marko Kraljevitz (die Tradition spricht dem Vater und Vaterzbrüdern den Bau der Beste Sentari zu) der geseierte Held der Nation, auch der Held in ihren liebsten Gesängen.

Schon Bater (in Buck Stephanowits fleisner serbischen Grammatik, Seite LIX.) macht darüber die Vemerkung: "In einer, so weit als möglich chronoslogischen Reihenfolge, könnten diese Lieder eine Art von Lebensgeschichte des braven und frommen Helden gebildet haben, aber sie sind weder durch den Mund der Nation zu einem Ganzen, noch ursprünglich dazu angelegt worsden, obwohl in manchem dieser Lieder niehr als hinlängslicher Stoff für ein größeres Epos vorhanden ist."

Amerogio Markovich, ber Herausgeber bes epischen Gebichtes Doman (Osman spjevasgne vitesko Giva Gundulichja, Ragusa 1826), gibt in ber Unmerstung 10 zum 3. Gesang, Seite 103, einen kleinen Um-

riß von dem Leben Marko Kraljevits, den wir hier als Ginführung für den Gesangshelden theilweise mitzutheilen erachten.

"Marko Kraljevits ift der Sohn Bukanig's, des Despoten von Serdien. Schon seine Jugend ward durch Helbenmuth und glorreiche Thaten verherrlicht. In späteren Jahren aber verlor er viel von dem Nuhme seines Namens, daß er nach des Baters Tode (dieser wurde 1371 als Flüchtling nach einer gegen die Türken verlorenen Schlacht von einem treulosen Diener erschlagen) sich mit den Moslims vereinigte, und unter dem rothen Banener Bezazeths des 1. gegen Mirza, Ban der Wallaschei, socht. Dieser Marko Kraljevits ist es nun, der sich bei seinem Bolke ein Denkmal errungen, das noch über jenes der Pharaonen Cypptens steht. Dazu verleiht die serbische Mythe ihm, ihrem größten und liebsten Helden, herkulische Stärke, und ein Alter von 300 Jahren.

Auch lebt noch zur Stunde bei vielen seiner Lands= leute der Glaube: "Held Marko schlase nur und werde jählings wieder erwachen."

Indem sich der Verfasser die schwierige Aufgabe stellte, dem intelligenten deutschen Lesepublicum durch eine möglichst reiche Liedersammlung das Leben des Serbenhelden Marko Kralzevits in nationeller Farbentreue abzuspiegeln, führt er zugleich an, daß diesem ernstgemeinten Bestreben die Sammlungen des Hrn. Dr. Wuch

Stephanowits Karabschitt (geb. den 26. October 1787 alten Styls zu Trschitsch im Indar-Gebiete an der Scheif von Serbien und Bosnien), dann jene des Goifo- wit Konfobuth — erstere in 2 Aussagen zu Wien 1843 und 1846 und letztere zu Leipzig 1837, nebst vielen Origi- nalmittheilungen — zu Grunde liegen.

Buck Stephanowits war der Erste, welcher diese reizenden Volkslieder zu sammeln versuchte, und sie rein und allen fremden Elementes bar mitgetheilt hat. Sein Verdienst ist dießfalls ein völlig unschätzbares.

Zwar hatte er schon an Andreas Kadschitz, der 1759 zu Benedig eine ähnliche Ansammlung veröffentslichte, einen Vorläuser; allein Kadschits Lieder, durch manche Interpellationen getrübt, sind von weit geringezem Werthe.

Wie aber die Heldenlieder des Marko Kraljevits noch gegenwärtig in seinem Volke fortleben, wie hoch sie der Serbe hält, und aus welchem Munde sie dort am liebsten und öftesten kommen, davon weiß Spiridion Joswitsch in seinem ethnographischen Gemälde der flavonisschen Militär-Gränze Folgendes zu erzählen:

"Die Märkte und Kirchweihfeste in der flavonischen Gränze bieten eine Erscheinung dar, welche für den Freund der serbischen Volkspoesse von einem besonderen Interesse ist."

"Hier ift nämlich der Ort, wo sich blinde Bettler in ziemlicher Anzahl versammeln, und nationelle Lieder sins gend vortragen. Diese Lieder gehören fast durchgängig zu jener Gattung serbischer Gefänge, welche Hr. Wuck Stesphanowith unter dem allgemeinen Namen Heldenlieder zusammengesaßt hat, und welche meistens Mährchen, Sasgen, Mythen und die Thaten der Heroen der Nation zum Gegenstande haben."

"Da nun die Blinden überhaupt bettelnd und singend ihren Unterhalt suchen muffen, und das Volf gerne ihre Gefänge hört, fo hat ein jeder Blinder einen unerschöpf= lichen Vorrath der herrlichsten Nationallieder in seinem treuen Gedächtnisse hinterlegt, welche er an Rirchweihsesten und andern ähnlichen Gelegenheiten den Zuhörern gegen fleine Gelvalmosen vorträgt. Zu diesem Behufe nimmt der Blinde neben der Kirche, an einer Brücke oder sonst einem schicklichen und ftark besuchten Orte Plat und läßt Die einfachen melancholischen Tone seiner Guste in einigen funftlosen Präludien vernehmen. Diese Guste hat unge= fähr die Gestalt einer Mandoline, und ist mit einer einzi= gen, aus mehreren Roßhaaren nach Art ber Geigenbogen zusammengesetzten Saite bespannt. Sie wird mit einem eben so bespannten Bogen gespielt. Der Spielende nimmt immer eine fitende Stellung an, und halt bie Guste, indem er fie auf feinen Schooß ftunt, aufrecht, ungefähr fo, wie man das Violoncell zu halten pflegt. Dieses In=

strument vient bem Blinden zur Begleitung seines Ge- fanges."

"Sobald nun ein Blinder seine Stellung genommen hat, und ein Lied zu singen beginnt, versammelt sich sosgleich eine Menge Zuhörer um ihn, welche mit der gespanntesten Ausmerksamkeit seinen Gesang belauschen. Der Vortrag dieser Lieder ist einsörmig und ruhig und eigentslich mehr recitirend als singend. Ein Vers wird wie der andere abrecitirt, und nur Stellen gesungen, welche einen Nachdruck bedingen. Die aus einsachen Tönen bestehende Vegleitung fällt meistens immer gegen das Ende eines Verses ein, und wird mit einer ganz furzen Cadenz gesschlossen. Nur bei gewissen Ruhepuncten spielt der Sänger etwas länger sort, um den Zuhörern Erholung zu gönsen. Nebrigens weiß mancher Blinde seinem Gesange so viel Ausdruck und Gesühl einzuhauchen, daß die Zuhörer bis zu Thränen gerührt werden."

Die meisten Lieder der Serben reichen in die frühe Vorzeit hinein, vorzüglich jene, welche die Geschichte von des Marko Kraljevits Abenteuer und Heldenthaten zum Vorwurse haben.

Mehr als die Hälfte der in diesem Buche mitge= theilten ist kaum jünger als sie.

Sie vererbten sich von Geschlecht zu Geschlecht. Jeter Sänger hielt treu an jeder Thatsächlichkeit, die ben Wormann entflammt und begeistert, seine Abanderungen erstreckten sich kaum auf einzelne Worte. So mächtig ist die heilige Scheu vor dem altersgrauen Mundschatze der Nation bei dem serbischen Volksfänger, — sie allein hat die Volksthümlichkeit im Liede rein und unverfälscht dem Urenkel erhalten.

#### Marko und die Woiwoden.

Trinken zwanzig serbische Woiwoden Zu Krushewo in der weißen Schenke. Als sie satt am Weine sich getrunken, Sprechen trunk'nen Muthes die Woiwoden: Wer der stärkste Held wohl unter ihnen? Und es lautet der Woiwoden Ausspruch: Sei der stärkste Held Woiwode Janko, Und der schwächste aber sei der Marko.

Keine Sylbe spricht bagegen Marko, Sondern trinket fort vom schwarzen Weine, Geht hinaus der Marko vor die Schenke, Daß vom Wein auch trink sein Streitroß Scharaz.

Weit vor ihm eröffnet sich die Aussicht, Auf die eb'nen Felder von Krushewo, Da erblickt der Marko einen Helden, Der geritten kommt auf tolkem Nappen, Eine Tanne hält er in der Rechten, Kühlung fächelnd sich mit ihren Zweigen.

Als gesehen dieß der starte Marko, Geht er wieder in die weiße Schenke, Also sprechend zu den Trinkgenossen: "Kommt ein Held geritten durch die Ebne, Wie ich noch gesehen keinen Zweiten, Kommt herein er in die weiße Schenke, Wollen wir vom Stuhle uns erheben, Und uns neigen vor der Kraft des Fremden."

Alls vernommen dieses die Woiwoden, Sprechen sie zugleich zum starken Marko: "Nicht erheben vor dem fremden Helden Werden wir Woiwoden uns vom Stuhle, Noch ihm reichen den Willsommungsbecher."

Kommt zur Schenke da der rief'ge Mohre, Lehnte an die Wand die schwere Tanne, Daß erbebt die Schenke bis zum Grunde.

Vor der Thüre band er fest den Nappen, Schloß dann hinter sich die Thür der Schenke, Als zu dieser er hinein getreten. Da erheben rings sich die Woiwoden, Reichen dar ihm den Willkommungsbecher, Sich erhebt zuleht der starke Marko.

Nicht erhebt sich Sekula, der Bahnsohn, Reicht auch dar nicht den Willkommungsbecher.

Neber dieß ergrimmte sehr der Mohre, Und er sprach zu Sekula die Worte: "Höre, Sekula, du troßze Kurra, Willst dich nicht erheben von dem Stuhle, Nicht mir reichen den Willkommungsbecher? Komm' zum Kampfplaß, dort uns zu beschauen!" Sprach's und geht hinaus bann aus ber Schenke, Folget Sekula bem rief'gen Mohren. Doch vertraut bem Oheim ber Woiwode, Daß er helfen werde ihm beim Zweikampf.

Hättet sehen sollen da den Mohren! Faßt den Sekula die Hand des Mohren, Faßt den Bahnsohn bei dem weißen Halse, Schlägt mit ihm hinan die kalte Platte.

Jammert Sekula mit lauter Stimme. "Wehe mir," so ruft er, "meine Mutter," Ruft noch einmal: Wehe mir, mein Dheim!

Wollte helfen ihm der Onkel Janko, Doch ihn schreckte die Gewalt des Mohren. Spricht der Sekula zum starken Marko: "Nicht die Mutter hilft mir, nicht der Oheim, Gott allein nur kann es, oder Marko!"

Und der Marko reißt hervor den Sabel, Haut vom Rumpf das Haupt dem rief'gen Mohren.

Als jedoch zurück nun schaut ber Marko, Sieht er, daß entstohen die Woiwoden, Weit hin durch die Eb'ne von Krushewo. Eilte nach der Marko den Woiwoden, Führte sie zurück zur weißen Schenke.

Setten wieder sich, um Wein zu trinken, Und besprachen sich sodann wie früher, Wer der stärkste Held wohl unter ihnen, Sagten alle: "Dieses ift der Marko!"

#### Der Acker des Marko Kraljevits.

Trinket Wein der königliche Marko Mit der alten Mutter Eufrosina.
Alls er satt am Weine sich getrunken,
Spricht die alte Mutter zu dem Marko:
"Laß doch endlich von den steten Kämpsen,
Dauernd Gutes bringt dir nicht das Schlimme.
Schwer schon wird's für deine alte Mutter,
Immer blut'ge Kleider nur zu waschen.
Lieber nimm zur Hand den Pflug von Cisen,
Berge so wie Thäler zu beackern,
In ernähren dich und deine Mutter!"

War gehorsam Marko seiner Mutter, Nahm zur Hand barauf den Pflug von Eisen, Ackert aber weder Berg noch Thäler, Sondern ackert auf des Kaisers Straßen.

Kamen da herbei die Janitscharen, Führen Lasten mit von reichen Schätzen, Sprechen also zu dem starken Marko: "Weßhalb ackerst du des Kaisers Straßen?" Spricht darauf der Marko zu den Türken: "Tretet, Türken, nicht in meinen Acker." Sprachen da die Türken zu dem Marko: "Bstüge ja nicht mehr des Kaisers Straßen!" Spricht hierauf der Marko zu den Türken: "Trete ja mir Keiner in den Acker!"

Schon zu lange währte es dem Marko, Ließ im Acker steh'n den Pflug von Eisen, Und erschlug darauf die Janitscharen, Nimmt hinweg die mitgeführten Schätze, Bringt nach Hause sie zu seiner Mutter! "Mutter, sieh, das hab' ich heut' erackert!"



#### Marko Araljevits und die Vile.

Unthig zogen einst zwei Waffenbrüder Neber Mirosch's herrliche Gebirge, Marko Kraljevits, so hieß der Eine, Milosch, der Woiwod', nannt' sich der And're. Mann an Mann, auf muth'gen Kossen reitend, Mann an Mann, die blanken Lanzen tragend, Einer küßt des Andern weißes Antlitz, Beil sich Beibe gleich als Brüder lieben.

045773

Marko, auf dem Schecken fast entschlummert, Sprach zu Milosch da, dem tapsern Bruder: "D mein Bruder, du Woiwode Milosch! Gar sehr hat der Schlummer mich bewältigt, Singe, Bruder, daß ich mich erheit're." Ihm erwiedert Milosch, der Woiwode: "D mein Bruder, o mein tapsrer Marko, Gerne wollt' ich dir, mein Bruder, singen, Doch verboten hat es mir die Vile, Schwur's, wenn sie mich würde singen hören, Mich mit scharfem Pseile zu verwunden, In den Hals und in das Herz, das muth'ge."

Da entgegnet Kraljevits bem Bruber: "Singe, Bruder, fürchte nicht die Vile An der Seite deines Freundes Marko, Und hier meines ferneseh'nden Schecken, Und der gold'nen sechsgezackten Keule."

Hub hierauf der Milosch an zu singen, Gin gar herrlich Lied hat er begonnen, Von den Alten, wie sie besser waren, Wie Icdweder einst das Reich verwaltet Im berühmten Lande Macedonien, Welchen Ruhm sedweder sich erworben.

Und er stütt sich an den Knopf des Sattels, Marko schlummert und der Milosch singet. Harko schlummert und der Milosch singet. Harko schlummert und der Milosch singet. Harko begann mit Milosch wett zu singen, Milosch singt, es singt die weiße Vile. Aber schöner klingt des Milosch's Stimme, Alls die Stimme klingt der weißen Nymphe. Drob ergrimmt die Nymphe Navisoila, Spannt zwei Pfeile auf zwei weißen Vogen, Einer trifft den Milosch in den Nacken, In sein heldenmüth'ges Herz der Zweite.

Rief da Milosch: "Wehe, meine Mutter! Wehe, Marko, mir in Gott verbrüdert, Bruder, weh! mich traf der Pfeil der Vile! Hab' ich dir es nicht voraus gefündet, Daß ich nicht soll singen durch's Gebirge!" Riß der Marko ba fich aus dem Schlafe, Sprang herab vom buntgefleckten Roffe, Schnallte fest ben Sattelgurt bem Schecken, Rüßt und halfet sein geflecktes Rößlein: "Wehe! Schecke, meine rechte Sand du! Hol' mir ein die Vile Ravijoita, Will mit blankem Silber bich beschlagen, Blankem Silber, und gedieg'nem Golbe, Will bich bis an's Knie mit Seibe beden, Von dem Knie mit Troddeln bis zum Hufe; Will die Mähnen dir mit Gold durchflechten, Will verzieren fie mit eblen Perlen, Doch, so du mir nicht erreichst die Vile. Will ich dich auf beiden Augen blenden, Will bich lähmen auch an allen Füßen, Und bich in der Debe hier verlaffen, Daß du irren follst von Tann' zu Tanne, Wie der Marko ohne seinen Bruder." Dann erfaßt sein Roß er an den Schultern, Und durchbrauset das Gebirge Mirosch.

Wile flog am Gipfel des Gebirges, Schecke schnaubte mitten durch die Wildniß, Nicht zu sehen war sie, nicht zu hören. Als jedoch der Schecke sie erblickte, Sprang er an drei Lanzen in die Höhe, An vier Lanzen aber in die Länge, Bald hat Schecke eingeholt die Vile.

Als sich also sah bedrängt die Vile, Flog sie auf gen' Himmel in die Wolken, Da erfaßte Marko seine Keule,
Schleubert sie vielkräftig und behende,
Traf die Vile an die weiße Schulter,
Warf sie so zur schwarzen Erde nieder,
Und begann, sie mit der Keul' zu schlagen!
Wendet sie zur Nechten und zur Linken,
Schlägt sie mit der sechzgezackten Keule.
"Warum, Vile, daß dich Gott erschlage!
Warum schossest du auf meinen Bruder?
Gib jest Kränter für den wunden Milosch,
Nimmer trägst du sonst dein Haupt von hinnen."

Bile hub da an, ihn zu beschwören: "Laß, um Gott, mein Bruder, tapfrer Marko, Gott dem Höchsten, um den heil'gen Johann, Laß doch lebend mich nur in's Gebirge, Daß ich Kräuter suche auf dem Mirosch, Daß die Bunden ich dem Helden heile!"

Marko war barmherzig, Gottes wegen, Fühlte Mitleid in dem Heldenherzen, Ließ die Vile lebend ins Gebirge. Vile pflückte Kräuter auf dem Mirosch, Pflügte Kräuter, oft sich Marko meldend: "Bruder Marko, werde alsbald kommen!"

Wile fand die Kräuter auf dem Mirosch, Heilte bald mit diesen Milosch's Bunden. Schöner ist des Milosch schöne Stimme, Wahrlich schöner, als sie je gewesen. Ging die Vile wieder ins Gebirge, Und der Marko zog mit seinem Bruder, In die Gegend zogen sie von Porecs, Wateten durch Timoss gelbe Fluten, Dort bei Bregow, bei dem großen Dorfe, Gingen an die Gränze dann von Widdin.

Sprach die Vile zu den andern Vilen: "Hört, ihr Vilen! hört und laßt euch warnen, Schießt auf keinen Helden im Gebirge; So vom Marko Kraljevits ihr Kunde, Und von feinem fern hin seh'nden Schecken, Und von feiner sechsgezackten Keule, Was mußt' Aermste ich von ihm erleiden, Kaum, daß mit dem Leben ich entkommen."

# Marko Araljevits wird von seinem Vater verflucht.

Vier der Lager trasen einst zusammen Auf dem stachen Amselseld, nicht ferne Bon der weißen Kirche Samodrossa; Eins dem König Bukaschin gehörend, Nennt das Zweite sein der Fürst Ugliescha, Des Woiwoden Goiko war das Dritte, Und des Czarsohn's Urvsch war das Vierte.

Stritten um das Kaiserreich die Fürsten, Willens, sich einander zu ermorden, Zu erstechen, mit den goldnen Messern.
Buste Keiner, wer der Herr im Reiche; Spricht da Wukaschin: Ich bin der Herrscher! Sagt Ugliescha d'rauf: Wenn ich's nicht wäre! Spricht der Goiso da: Ihr irrt, ich bin es! Urosch nur allein verharrt im Schweigen, Kind, das schwache, redet keine Sylbe, Wagt nicht Widerrede vor den Brüdern, Vor den starken Merliartschewitschen.

Einen Brief schreibt Wukaschin, ber König, Einen Brief und sendet einen Boten Nach bem weißen Schlosse, Namens Prisrem, Zu Nedeliko hin, dem Protopopen, Daß er komme nach dem Amselselde, Auskunft gebend, wer der Herr des Neiches. Saß Nedeliko doch dem Czar zur Beichte, Hatte ihm gereicht die letzte Zehrung, Und besaß die altgeschrieb'nen Bücher.

Einen Brief auch fertiget Ugliescha, Einen Brief und sendet einen Boten Nach dem weißen Schlosse, Namens Prisrem, Zu Nedelsto hin, dem Protopopen.

Einen Dritten schreibt Woiwode Goifo, Gleich den Andern einen Boten sendend, Doch auch einen Bierten schreibt der Urosch, Und entsendet ihn durch einen Boten. Klein beschrieben hat den Brief ein Jeder, Und durch rasche Boten ihn entsendet, Streng geheim es haltend vor den Andern.

Trafen so zusammen dort die Boten, Trasen sich im weißen Schlosse Prisrem, Bei dem Hause, dem Nedelsko eigen, Doch zu Haus war nicht der Protopope, Sondern in der Kirche just zur Mette. Wie voll Hochmuth sind doch nur die Boten, Uebermüth'ger als die Herren selber, Wollen steigen nicht von ihren Nossen, Sprengen wild auf biesen in die Kirche, Schwingen frech bort die gestochtnen Peitschen Nach dem Leib des frommen Protopopen.

"Nasch begib dich, Protopop Nedelsto, Nach dem Amselseld begib dich eilig, Auskunft gebend, wer der Herr im Reiche, Denn zur Beichte saßest du dem Czaren, Reichtest ihm die Hostie und besitzest Neberdieß die altgeschriebnen Bücher; Oder willst du jetzt dein Haupt verlieren?"

Weint da heiße Thränen der Nedeliso, Heiße Thränen, so zu ihnen sprechend: "Hebet euch hinweg, ihr Nebermüth'gen, Bis den Dienst des Herren wir beendet, Hören sollt ihr dann, wer Herr im Neiche." Und die Boten zogen sich zurücke.

Alls sodann der Gottesdienst beendet, Gingen wieder sie zur weißen Kirche, Und der Protopope sprach zu ihnen: "Hört ihr, meine Kinder, rasche Boten, Bin zur Beicht gesessen wohl dem Garen, Reichte ihm die letzte Wegezehrung, Doch nicht fragte ich um Land und Herrschaft, Sondern fragte nur um seine Sünden. Doch begebt euch nach dem Schlosse Prilip Zu dem weißen Hof des starten Marko, Zu dem Helden Marko, meinem Schüler, Der bei mir der Weisheit sich beslissen,

Früher Schreiber war bei mir in Stambul, Und bewahrt' die altverfaßten Bücher. Dieser weiß es, wem das Recht des Herrschers. D'rum beruft auf's Amselfeld den Helden, Auskunft geben wird euch dort der Marko, Denn vor Keinem fürchtet sich der Marko, Als allein vor Gott dem ewig wahren."

Und von hinnen jagten d'rauf die Boten, Jagten hin zur weißen Beste Prilip, Zu dem weißen Hof des starken Marko.

Alls zum weißen Hofe sie gekommen, Schlugen mit dem Ring sie an die Pforte, Hörte dieß die Mutter Eufrosina, Hört's und rief nach ihrem Sohne Marko:

"Hörft bu's wohl, mein heldenkühner Marko, Wer nur mag doch an die Pforte pochen? G'rad, als ob es Boten beines Vaters."

Geht der Marko, um das Thor zu öffnen, Neigen sich die Boten vor dem Marko Und liebkosen ihn mit ihren Händen: "Gottes Histe dir, o edler Marko!" Spricht darauf der Marko zu den Boten: "Seid willkommen mir, ihr raschen Boten; Sind gesund und wohl die Serbenhelden, Und die Könige und edlen Kürsten?"

Neigen abermals sich ihm die Boten: "Alle sind gesund, o edler Marko!

Doch nicht friedlich sind die Serbenhelden, Hat ein grimmer Streit sich zwischen ihnen Angesponnen auf dem Amselfelde, Bei der weißen Kirche Samodressa."

"Liegen um die Herrschaft sich in Haber, Wollen gegenseitig sich ermorden, Sich erstechen, mit den gold'nen Messern, Da sie rathlos, wem das Recht zum Herrschen. Dich nun rusen wir zum Amselselde, Daß du Aussunft gebest, wer der Herrscher."

Geht der Marko in die weißen Höfe,
Spricht zu seiner Mutter Eufrosina:
"Eufrosina, meine liebe Mutter,
Liegen sich im Streit die Serbenhelden
Draußen auf dem flachen Amselselde,
Bei der weißen Kirche Samodressa,
Um die Herrschaft liegen sie im Streite,
Wollen gegenseitig sich ermorden,
Sich erstechen, mit den golden Messern,
Da sie rathlos, wem das Recht zum Herrschen;
Nusen mich darum zum Amselselde,
Das ich Auskunft gebe, wer der Herrscher."

Und wie Marko auch dem Recht gewogen, Bittet ihn die Mutter Eufrosina: "Marko, einz'ger Sohn von deiner Mutter, Wenn die Nahrung nicht verslucht vom Himmel, Die geboten dir die Brust der Mutter, Nede nur die Wahrheit, nicht die Lüge, Selber nicht zu Gunsten beines Vaters, Noch zu Gunsten beines Vatersbruders. Sprich nur nach dem Necht bes wahren Gottes, Wolle nicht vergenden deine Seele, Besser ist's für dich, dein Haupt verlieren, Als mit Schuld belasten beine Seele."

Marko nimmt die altgeschrieb'nen Bücher, Rüstet sich und rüstet seinen Scharaz, Schwingt sodann sich selber auf den Scharaz, Nach dem Amselselde sich begebend.

Alls gelangt sie zu dem Königszelte, Spricht der König Wukaschin zu Marko:
"Bohl mir bis zu Gott, dem ewig wahren, Daß ich meinen Sohn, den Marko sehe; Auskunft geben wirst du, wer der Herrscher, Und vom Vater wird's der Sohn ererben."

Marko hört's, doch spricht er keine Sylbe, Noch auch wendet er das Haupt zum Zelte.

Alls Ugliescha d'rauf erbliekt den Marko, Redet der Woiwode zu dem Helden: "Wohl mir, daß den Bruderssohn ich sehe, Auskunft geben wird er, wer der Herrscher, Sagen, wem das Kaiserreich gehöre, Wollen brüderlich die Herrichaft theilen."

Marko hört's, body spricht er keine Sylbe, Noch auch wendet er das Haupt zum Zelte. Als erschaut ihn Goito, der Woiwode,
Spricht d'rauf der Woiwode zu dem Marko:
"Bohl mir, daß den Bruderssohn ich sehe,
Auskunft geben wird er, wer der Herrscher;
War ein schwaches Knäblein noch der Marko,
Als er schon liebkos't von meinen Händen,
Ostmals barg ich ihn am seidnen Busen,
Schenkte ihm so manchen goldnen Apfel,
Und so oft mein Roß von mir beschritten,
Saß auf meinem Schooße stets der Marko.
Sprich nun, wem das Kaiserreich gehöre.
Herrschen sollst der Erste Du im Lande,
Und als Zweiter will ich vor dir knieen."

Marko hört's, doch spricht er keine Sylbe, Noch auch wendet er das Haupt zum Zelte, Reitet schnurgerade durch die Lager, Zu dem Zelt des schwachen Knaben Urosch, Lenkt den Scharaz bis zum Zelt des Knaben, Schwingt sodann herab sich von dem Kampfroß.

Als der Knabe Urosch sah den Marko, Springt behend er von den seidnen Bölstern, Springt auf seine beiden Füße, sprechend: "Wohl mir, Marko, daß ich dich erblicke, Dich, der mich gehalten hat zur Taufe, Auskunft geben wirst du, wer der Herrscher."

Und sie breiten aus die beiben Hände, Und umschlingen sich mit ihren Armen, Kriffen Beibe sich das weiße Antlig, Fragen sidy nach ihrem Wohlbesinden. So verblieb es eine kurze Zeitfrist, Doch der Tag vergeht, der Abend dunkelt.

Alls erglänzt barauf die Morgensonne, Und die Glocken läuten in die Kirche, Gingen all' die Helben in die Messe, Harrten, bis der Gottesdienst vollendet, Gingen dann hinaus zur weißen Kirche,

Segen sich vor bieser auf die Stühle, Aßen Zuckerwerk und tranken Branntwein. Nimmt der Marko da die alten Bücher, Lieset lange, und beginnt zu sprechen:

"König Bukaschin, mein edler Bater, Ist dein Land zu klein für dich geworden, Möge ohne Herrn es künftig bleiben, Weshalb strebest du nach fremdem Neiche?"

"Fürst Ugliescha, du mein Vatersbruder, Ist auch dir dein Land zu klein geworden, Möge ohne Herrn es fünftig bleiben, Weshalb strebest du nach fremdem Neiche?"

"Und auch du Woiwobe, Better Goifo, Ift bein Land für dich zu klein geworden, Möge ohne Herrn es fünftig bleiben, Weshalb strebst auch du nach fremdem Reiche?"

"Sehet ihr nicht, foll ench Gott nicht fehen, Dieses Buch befaget, daß dem Urosch Eigen sei das Kaiserthum nach Nechtens. Bon dem Bater ist's dem Sohn verblieben, Bon dem Ezaren ward's vererbt dem Anaben, Ihm vererbt, als jener schloß die Angen."

Wie dieß König Bukaschin vernommen, Springt er von dem Stuhle auf die Füße, Neißt voll Grimm hervor den goldnen Handschar, Um mit ihm den Marko zu erschlagen. Flieht vor König Wukaschin der Marko, Flieht vor Bukaschin, der sein Erzeuger, Denn nicht ziemt es sich, mit ihm zu kämpsen; Marko stiehet um die weiße Kirche, Um die weiße Kirche Samodressa.

Als zum dritten Male sie im Kreise Um die weiße Kirche so gelausen, Um die weiße Kirche Samodressa, Hat erreicht der König fast den Marko. Rust es aus der Kirche zu dem Helden: "Fliehe in die Kirche, starker Marko, Denn du siehst es, daß du sonst verloren, Mußt verderben durch den eignen Bater, Für das Recht des wahrhaft ew'gen Gottes!"

Und es öffnet sich die Kirchenpforte, Marko stücktet in die weiße Kirche, Hinter ihm zusammen schlägt die Pforte, Kommt der König zu dem Thor der Kirche, An die Pfosten schlägt er mit dem Handschar, Tröpfelt Blut da aus dem Kirchenpfosten. Da gereuet, was er that, bem König, Und es spricht der Bukaschin die Worte: "Wehe mir, bis zum alleinigen Gotte, Daß getödtet ich, den ich erzeuget!"

Schallt es da zum König aus der Kirche: "Nicht getödtet hat dein Arm den Marko, Hat getödtet einen Engel Gottes."

Neu ergrimmt auf Marko da der König, Flucht im Grimme und verslucht den Marko: "Daß dich Gottes Blitz erschlage, Marko, Weder Grab noch Erben sollst du haben, Noch vom Leib soll deine Seele scheiden, Bis du Diener warst dem Gar von Stambul."

Flucht der König, segnet ihn der Urosch: "Paihe Marko, möge Gott dir helsen, Glänzen soll dein Angesicht im Nathe, Und dein Säbel stegen auf dem Schlachtseld, Ueber dir benenn' man keinen Helden, Und so lange Sonn' und Mond am Himmel, Soll allein man preisen deinen Namen."

Und wie sie gesagt, so ist's geschehen.



## Marko und sein Bruder Andreas.

Flogen eines Tags zwei grane Falfen, Flogen aus der weißen Beste Prilip; Waren aber keine granen Falken, Sondern zwei gewalt'ge Königssöhne. War Andreas und sein Bruder Marko.

Zogen Beibe hin durch viele Länder, Bis sie am Gebirge Romanina, Sprach Andreas da zu seinem Bruder: "Eine Mutter war's, die uns geboren, Wer ein größ'rer Held nun von uns Beiden, Darum laß uns kämpfen, Bruder Marko, Wollen schlagen uns auf scharfe Säbel."

Gegenrebet aber da ber Marko: "Sprich so toll und thöricht nicht, Andreas, Wenn wir uns auf scharfe Säbel schlagen, Werden schlimme Wunden wir erhalten, Schlimme Wunden, Einer, oder Beide, Haben keine Linnen, keine Pflaster, Auch ist ferne Vater uns und Mutter." "Wer wird einen Arzt herbei uns holen, Wer verbinden die geschlag'nen Wunden? Ziehen laß uns über das Gebirge, Daß, wenn Gott es will und unser Glückstern, Wir die Moslims irgendwo erreichen, Wir den Moslims irgendwo begegnen; Wollen Beide dann sie überfallen, Und es zeigen wer der bess're Held sei."

Trieben fort die Helden ihre Pferde, Und als etwas weiter sie gekommen, Hielt der Maulwurf ein mit seinem Scharren, Tönte es herab vom Baldgebirge, Kommt heran der Türke Rustan Uga, Hinter ihm bei dreißig Janitscharen.

Alls Andreas sieht die Türkenreiter,
Steigt erschrocken er von seinem Braunen,
Steigt herab und küßt den Austan Aga,
Küßt die Hand und küßt das Knie des Aga,
Schlägt mit flacher Hand ihn auf die Schulter:
"Ha, du Mann vom Manne," spricht Andreas,
"Was auch wirst du schauen viel auf Marko,
Der nur schwarz und scheel auf Alles blicket."
Alle dreißig küßt er nach der Neihe,
Schlägt von ihnen seden auf die Schulter:
"Ha, du Mann vom Mann," zu sedem sprechend.

Marko sieht's, doch steigt er nicht vom Scharaz. Bald doch kommt ein And'res ihm zu Sinnen, Nunzelt seine Stirne, bis die Brauen Sich vereinen mit ber Jobelmütze, Blicket seitwärts mit den blut'gen Angen, Knirscht dazu mit seinen weißen Zähnen, Stachelt mit dem Sporn darauf den Scharaz, Neißt den scharfen Säbel von der Seite, Schlägt mit diesem auf den Rustan Aga, Zwei der Aga machend aus dem Einen. Schwingt der Marko seine starke Nechte, Wie das Weib von einem seigen Manne, Schwelle schwang er sie zum öftermalen, Drei und zwanzig haute er zusammen, Blickend nach Andreas, seinem Bruder.

Fliehen da die andern sieben Türken, Führen mit gebunden den Andreas, Treibt zur Eile Marko seinen Scharaz. Alls die Janitscharen dieß gewahren, Fliehen sie hinauf in's Waldgebirge, Lassen sie zurück des Marko Bruder.

Eilt den Türken nach der starke Marko, Drei der Moslim nimmt er noch gefangen, Führt sie lebend hin zu seinem Bruder, Gibt ihm wieder in die Hand den Säbel. "Nimm den Säbel, hau' die Türken nieder, Daß du nicht verleruft das blut'ge Handwerk, Sagk, daß du ein besi'rer Held als Marko?"

Spricht hernach ber Marko zu Andreas: "Aber wie nur, Bruder, kann erschrecken, Kann das nur der Best're vor bem Schlechtern,

Wie's der Schlechte muß vor jedem Bessern?" Hied Andreas nieder da die Türken, Und wie er begann zum Niederhauen, Hörte er nicht auf, so lang' er einen Türken wahrnahm, wahrnahm noch am Leben.

Aber Marko macht das Alles besser. Abermals spricht dieser zu Andreas: "Laß uns gehen nun, mein lieber Bruder, Anzueignen uns der Türken Schähe."

Willig folgt dem Marko da Andreas, Und sie nahmen ihnen ab die Schätze, Theilten brüderlich darein sich Beide. Gab Andreas seinem Bruder Marko Sammt dem Recht den Antheil auch des Aeltern, Als dem Aeltern und dem Heldenmüth'gern.

Wenbeten zurück sich ungefährbet, Kamen ungefährbet auch nach Brilip, Brachten heim gar vielerlei der Schäße, Gute Pferde, selt'nes Pferdgeschirre, Und als Bestes noch, die Bruderliebe, Und umarmten Beide ihre Mutter; Wir doch wollen diese Legt're preisen, Da so edle Helden sie geboren.



#### Marko rächt den Tod seines Bruders Andreas.

Tranken Wein zwei königliche Brüter, Franken Wein im weißen Schlosse Prilip; Einer von den Beiden ist der Marko, Und Andreas ist des Andern Name.

Sprach Andreas da zum starken Marko:
"Höre, Marko, du nach Gott mein Bruder, Trinken Wein in brüderlicher Eintracht, Laß es uns doch einmal noch versuchen, Wer der größ're Held wohl von uns Beiden?"

Sagt ber Marko da zu seinem Bruder:
"Höre mich, Andreas, du mein Bruder,
Sind die einz'gen Söhne einer Mutter,
Und vor Gott ist's eine große Sünde,
Und auch eine Sünde vor den Menschen,
Benn zwei Brüder seindlich sich bekämpfen;
Laß uns lieber geh'n zum Waldgebirge,
Bo es nirgends gibt ein kühles Wasser,
Laß uns geh'n vom Morgen bis zum Mittag,
Wer sich länger kann des Durst's erwehren,
Soll der größ're Held sein vor dem Andern.

Willigt d'rauf Andreas in den Vorschlag, Schwangen sich die Brüder auf die Pferde, Nitten in das grüne Waldgebirge.

Als jedoch der Mittag war gekommen, Sprach Andreas zu dem Bruder Marko: "Höre, Marko, du nach Gott mein Bruder, Hilf mir bänd'gen meinen muth'gen Nappen, Daß ich Blut ihm zapke aus dem Halke, Denn nicht länger wehr' ich mich des Durstes."

Spricht jedoch zu ihm der starke Marko:
"Laß von dem, daß Gott dich nicht erschlage.
Nannte man uns Beibe bis zur Stunde
Nur allein die königlichen Helden,
Würde mit dem Namen: Pferdbluttrinker
Man in Zukunft dich und mich bezeichnen.
Neite eine kleine Strecke weiter,
Kinden wirst du eine weiße Schenke,
Drinnen eine Wirthin, Namens Mara;
Diese Wirthin ist mit mir verschwistert,
Kannst des Weines trinken in der Schenke,
Ohne einen Para zu bezahlen."

Alls Andreas dieß gehört vom Marko, Schwingt er sich auf seinen muth'gen Rappen, Reitet eine kleine Strecke weiter.

Als gekommen er zur weißen Schenke, Da erblickte ihn die Wirthin Mara. Boll Haibufen war die weiße Schenke, Dreißig Räuber, lauter grimme Türken. Sprach die Wirthin da zu den Haiduken: "Höret auf mein Wort, ihr dreißig Türken, Seht, da kommt ein junger Held geritten, Auf der Müße eine gold'ne Feder; Gebt die gold'ne Feder mir zum Antheil, Und ich lief're ihn in eure Hände."

Sprang d'rauf Mara auf die leichten Füße, Flocht' die blonden Haare in einander, Hülte diese in ein schwarzes Kopftuch, Ging dann schnellen Schrittes zu Andreas, Küßte seinem Pferd die flinken Hufe, Und vergoß der Thränen, also sprechend: "Heil mir, daß ich sehe solchen Helden! Neun der Jahre sind bereits verstossen, Seit mir fremd das Haupt von einem Manne."

"Komm herein jest in die weiße Schenke, Will credenzen dir vom rothen Weine, Und zum Kuß gewähren dir die Wange."

Ist Andreas da von Lust entzündet, Geht mit Mara in die weiße Schenke, Dort empfangen ihn die dreißig Türken, Neichen zum Willfomm' ihm dreißig Becher. Leerte alle dreißig der Andreas, Setzte sich auf's Knie dem Harembascha, Winkt der Harembascha mit den Augen, Schlägt ein Türke ihm das Haupt vom Rumpsc.

Wartet Marko burch brei weiße Tage, Kommt Andreas nicht, kein Ruf erschallet, Da ergrimmt gar sehr der starke Marko, Von der Erde springt er auf die Füße, Schwingt sich auf sein muth'ges Kampfroß Scharaz, Zieht des Weges nach der weißen Schenke.

Alls erblickt die Wirthin hat den Marko, Spricht sie wieder zu den dreißig Türken: "Seht, da kommt ein junger Held geritten, Auf der Müße eine gold'ne Feder, Gebt die goldene Feder mir zum Antheil, Will ihn euch in eure Kände liefern."

Sprang auf ihre Füße bann die Wirthin, Ging zu Marko auf die breite Straße, Um den Huf- von seinem Pferd zu küssen. Doch von Unmuth ist erfüllt der Scharaz, Und von Unmuth ist erfüllt der Marko, Läßt nicht einmal auseh'n sich der Scharaz, Schlägt nach Mara, beißt mit seinen Zähnen.

Als dieß merkt der königliche Marko, Ueberfüllt des Marko Herz ein Kummer, Daß Andreas etwa sei gemordet.

An die Thüre bindet er sein Kampfroß, Springt hinein dann in die weiße Schenke, Schließet hinter sich die Thür der Schenke.

Ihn empfangen ebenfalls die Türken, Reichen zum Willkomm' ihm dreißig Becher, Doch nicht auseh'n mag ben Wein ber Marko, Sondern zieht heraus ben scharfen Säbel, Und belegt mit Fleisch die ganze Tafel, Mit dem Fleisch von den erschlag'nen Türken.

Nimmt bei ihrer Hand sodann die Wirthin, Sticht ihr mit dem Handschar aus die Augen, Hant vom Leibe ihr die weißen Hände, Und durchschneibet vorne ihr die Brüste, Durch die Brüste zieht er ihr die Hände, So in Qualen läßt er sie verscheiben.

Geht ber Marko burch bie weiße Schenke, Findet dort das Haupt von seinem Bruder, Wirft es in den Hafersack des Scharaz, Zog dann wieder aus dem Waldgebirge, In so großem Unglück also singend: "Daß du wieder dich erheben könntest, D Andreas, du nach Gott mein Bruder! Habe blutig deinen Tod gerochen, Ein und dreißig zahlten für den Einen."

Ungefährbet kam er heim nach Prilip, Mög' die Mutter über ihn sich freuen!



# Marko Araljevits und Philipp Magiarlia.

Taßen einst zusammen dreißig Helden In der Beste Karloweß beim Weine, Phillipp Magiarlia, so wie auch Imai, Despot von Wuck, ein Freund des Marko. Prahsten da die dreißig starken Helden, Was gemacht ein Jeglicher für Beute, Und wie viel sie abgehau'n der Köpfe.

Philipp Magiarlia nun redet:
"Meine Brüder, tapf're Ungarnhelden,
Sehet Karloweg, die weiße Veste,
Und in ihr die drei und dreißig Thürme?
Teden schmückte ich mit einem Haupte,
Vis auf jenen Thurm dort auf der Brücke,
Doch auch diesen werde bald ich schmücken,
Mit dem Haupte Kraljevits von Prilip."

Also sprach er zu den andern Helben, Meinend, daß vernommen bieses Keiner, Der dem Marko Kraljevits befreundet. Als der Zmai von Wuck gehört die Nede, Der im Gott den Marko ist verbrüdert, Sprang er von dem Boden auf die Füße, Nahm zur Hand sogleich Papier und Feder, Einen enggeschrieb'nen Brief zu schreiben.

Schrieb ein Schreiben nach der Beste Prilip, An den Marko, ihm in Gott verbrüdert: "Höre, Marko, du in Gott mein Bruder, Lebt ein mächt'ger Feind dir hier im weißen Karloweß, der starken Ungarveste, Philipp Magiarlia mit Namen. Hat in meiner Gegenwart geschworen, Daß er dich berauben woll' des Hauptes, Um damit den weißen Thurm zu schmücken."

"Hege Vorsicht, du in Gott mein Bruder, Daß du hintergangen nicht von Philipp." Sendet fort der Zmai darauf das Schreiben.

Alls an Marko ist gelangt das Schreiben, Und gelesen dieser seinen Inhalt, Sprang der Marko auf die leichten Füße, Rüstet sich in seinem weißen Schlosse, Wirst das Wolfssell um die nackte Schulter, Geht hinab sodann zum Stall des Scharaz, Deckt sein Streitroß mit der Haut des Bären, Zäumt es mit dem Zaum von blankem Stahle, Hängt ihm an den Sattelknopf die Keule, Hängt den Weinschlauch auf die and're Seite, Warf sich selber auf des Scharaz Nücken, Nimmt fodann bie lange Kampfeslanze, Und verfolgt die Straße nach Koffowa, Von Bazar zum Stari-Wla, bem schatt'gen.

Gehet durch das Waljewalar Gebiete Reitet durch die Flächen Mazwa weiter, Vis nach Dmitrowega er gekommen, Uebersett die Save dort und ziehet Hin sodann durch Sirmiens flache Heiden.

Als zu Karlowetz, der weißen Beste, Angelangt der königliche Marko, Reitet Marko durch die neue Gasse, Bis zum Schloß des Philipp er gekommen. Sprengt dort in den weißen Hof des Schlosses, Doch daheim nicht fand er, den er suchte, Auf der Jagd so eben war der Philipp.

Stand Angelia, des Philipps Gattin, In der Mitte von dem weißen Hofe, Und um felbe noch vier junge Mägde, Ihr die Schleppe und die Aermel haltend.

Als erblickt der Marko Philipp's Gattin,
Sprach er: "Guten Morgen," ihr sich neigend.
"Liebe Schwägerin, ist nicht dein Gatte,
Philipp Magiarlia zu Hause,
Der in Gott mir lange schon verbrübert?"

Sprach des Philipps Gattin da zu Marko: "Packe dich hinweg, du nackter Derwisch,

Nicht mit solchem Wichte ist verbrübert Magiarlia, mein Herr und Gatte!"

Als der Marko dieses Bort vernommen, Drängte er hinan zu ihr den Scharaz, Schlug mit seiner Hand sie in das Antlitz, Schlug ihr mit dem Ning an seinem Finger Eine Bunde in das weiße Antlitz. Machte locker ihr drei weiße Jähne, Niß drei Bänder blanker Goldducaten D'rauf herunter ihr vom weißen Halse, Barf den Halsschmuck in den Sack des Scharaz.

Sprach darauf zu der Gemahlin Philipps: "Grüße mir den Philipp, deinen Gatten, Wenn er heimgekommen vom Gebirge, Mög' er mich befuchen in der Schenke, Daß wir fatt uns trinken dort am Weine, Nicht für seine, noch für meine Rechnung, Sondern um den Schmuck von deinem Halse."

Wendet dann herum den muth'gen Scharaz, Reitet grade auf die neue Schenke, Steigt dort ab und bindet au den Scharaz, Sett sich dann, um schwarzen Wein zu trinken.

Kurze Zeit nur ist's, nicht lange währt es, Kam nach Karlowetz zurück der Philipp. Gilte seine Gattin ihm entgegen, Heiße Thränen in dem weißen Antlitz, Und ein blut'ges Tuch in ihren Händen.

Sprach der Magiarlia zur Gattin: "Bas ist dir begegnet, meine Gattin, Daß mit Thränen dir bedeckt das Antliß, Und ein blut'ges Tuch du hältst in Händen?"

Sprach Angelia zu ihrem Gatten:
"Magiarlia, mein Herr und Gatte,
Als zur Jagd du warest ausgezogen,
Stand ich mitten im dem weißen Hose,
Kam herangebraust ein nackter Derwisch,
Hatte um den Leib ein zott'ges Wolfssell,
An der Seite trug er einen Säbel
Und in seiner Hand die Kampseslanze.
Nitt auf einem buntgescheckten Pferde,
Trieb das Pferd herein zum weißen Schlosse,
Sagte: "Guten Morgen" mir sich neigend,
"Liebe Schwägerin, ist nicht dein Gatte
Philipp Magiarlia zu Hause,
Der in Gott mir lange schon verbrüdert?"

Nicht erwiedert' ich den Gruß des Derwisch, Sondern sprach zu ihm die schlimmen Worte: "Packe dich hinweg, du nackter Derwisch, Nicht mit solchem Wichte ist verbrüdert Magiarlia, mein Herr und Gatte."

Als ber nackte Derwisch bieß vernommen, Drängte er hinan zu mir ben Schecken, Schlug mit seiner Hand mir in das Antlit, Schlug mir mit dem gold'nen Ring am Finger Eine Bunde in das weiße Antlit, Machte locker mir brei weiße Zähne, Riß drei Bänder blanker Goldducaten D'rauf herunter mir vom weißen Halfe, Und begab sich in die neue Schenke, Ulso sprechend: "Grüße deinen Gatten; Benn er heimgekommen vom Gebirge, Mög' er mich besuchen in der Schenke, Daß wir satt und trinken dort am Beine, Nicht für seine, noch für meine Rechnung, Sondern um den Schmuck von deinem Halse."

Als der Magiarlia vernommen Diese Rede, sprach er zu der Gattin: "Weine länger nicht, o meine Gattin, Fangen will ich alsogleich den Helden Und herein in's weiße Schloß ihn bringen, Daß er schaukle unsres Kindes Wiege."

Wendet d'rauf herum die falbe Stute, Zog gerade hin die neue Straße, Bis gekommen er zur neuen Schenke.

Steht der Scharaz vor der Thür der Schenke, Drängt hinan der Philipp seine Stute, Daß hinein sie gehe in die Schenke, Doch hinein nicht ließ das Pferd der Scharaz, Sondern schlug die Stute in die Weichen.

Sehr erzürnte Philipp sich darüber, Nahm hervor die vielgezackte Keule, Schlug mit ihr den kampfesmuth'gen Scharaz. Wieherte das Kampfroß da des Marko: "Wehe!" rief es, "bis zum lieben Gotte, Muß ich vor der neuen Schenke sterben, Durch die Keule des gewalt'gen Philipp, Ob mein Herr gewalt'ger gleich als dieser!"

Rief heraus ber Marko zu bem Scharag: "Laß herein bie Stute mit bem Helben!"

Als der Scharaz Marko's Wort vernommen, Ließ die Stute er hinein zur Schenke.

Wie nun Philipp kam hinein zur Schenke, Gab er keinen Gruß bem starken Marko, Sondern zog hervor die zack'ge Keule, Und versetzte einen Schlag dem Marko, Schlug den Marko auf die nackte Lende.

Doch nicht einmal spürte es der Marko, Sondern sprach allein zum starken Philipp: "Gib zur Ruhe dich, mein Ungarsöhnchen, Wecke nicht auf meinem Kleid die Flöhe, Sondern steig herab und laß uns trinken, Ift ja noch Zeit genug zum Kämpfen."

Doch nicht hörte Philipp auf den Marko, Sondern schlug noch einmal auf den Helden, Schlug ihn auf die Hand mit seiner Keule, Daß zerbrach in Marko's Hand der Becher, Und verschüttet ward der Wein am Boden.

Als verschüttet sah ben Wein ber Marko, Springt vom Site er auf seine Füße, Stürzt als wie ein Falke auf ben Philipp, Reißt den Säbel ihm aus seiner Nechten, Schlägt mit diesem auf des Philipps Schulter, Haut entzwei den Helden bis zum Sattel, Trifft noch überdieß durch beide Hälften Einen Marbelstein zunächst der Thüre, Diesen auch noch spaltend in zwei Hälften.

D'rauf beschaute Marko sich den Säbel Magiarlia's und sprach verwundert: "Lieber Gott, was ist das für ein Eisen, Belche Waffe bei so schlechtem Helden?!"

Hieb bem Philipp d'rauf bas Haupt vom Rumpfe, Warf es in den Hafersack bes Scharaz, Zieht sodann zum weißen Schloß des Philipp, Deffnet dort die reichgefüllten Kammern, Nimmt mit sich hinweg des Philipps Schähe, Und verfolgt mit Singen seine Straße.

Blieb ber Philipp mit den Beinen zudend, Und sein Weib zurud mit lautem Jammer!

### Marko Kraljevits und der Feldherr Wutscha.

Beder Donner, oder bebt die Erde? Beder Donner ift's, noch bebt die Erde, Der Kanonen Schall ift's auf den Wällen Von Wardein, der starken Donauveste.

Frohen Sinnes ist der Feldherr Butscha, Da mit Beute er nach Haus gekommen; Drei der Serbenhelden sing der Feldherr, Milosch von Prozenje ist der Eine, Milan von Topliga heißt der Zweite, Iwan Kossanitsch nennt sich der Dritte.

Auf des Kerkers Grund warf er die Helden, Reicht den Helden bis zum Knie das Waffer, Reichen ihre Beine bis zur Schulter.

Weheklagt der Milosch von Prozenje, Denn erlernt nicht hatte der Woswode, Solch' ein Unglück mit Geduld zu tragen. Seußet d'rum gleich einer grimmen Schlange, Schleppt sich hin zum Fenster seines Kerkers, Daß er sehen könne nach der Straße, Ob sich kein Befreundeter ihm nahe. Sieht den Boten er, der trägt die Briese, Und es ruft der Milosch von Prozense: "Du in Gott mir Bruder, rüst'ger Bote, Bringe mir ein Blatt Papier zum Fenster, Einen enggeschrieb'nen Brief zu schreiben." Geht darauf in Gott der rüst'ge Bote, Bringt ein Blatt dem Milosch hin zum Fenster.

Sett sich Milosch, um den Brief zu schreiben, Um zu schreiben nach dem Schlosse Prilip, An den Bundesbruder, an den Marko: "Haft du nichts von Milosch noch vernommen? Bin gefallen in der Ungarn Hände, Hält gefangen mich der Feldherr Wutscha, Mich und meine beiden Bundesbrüder. Warf und auf den tiesen Grund des Kerkers, Bis zum Knie hinan reicht und das Wasser, Bis zur Schulter reichen uns das Wasser, Lieg' gefangen durch drei weißer Tage, Währt es aber noch drei weißer Tage, Wirst du nimmer seh'n den Bundesbruder; Darum rette mich, gewalt'ger Marko, Sei's mit Schäßen, sei's mit beinen Wassen."

Stach darauf die Feder sich in's Antlit, Siegelte mit seinem Blut das Schreiben, Gibt das Schreiben dann dem rüst'gen Boten, Und nebst diesem noch zwölf Goldducaten,

Spricht sobann ber Milosch zu bem Boten: "Geh zur Beste Prilip nun und lege Dieses Schreiben auf das Knie dem Marko."

Weht zur Beste Prilip d'rauf der Bote, Kommt am heil'gen Sonntag zu der Beste, Als die Serben eben in der Kirche. Bleibt der Bote vor der weißen Kirche, Bis der Marko tritt heraus zur Pforte.

Als nun kommt der königliche Marko, Wirft der Bote untern Arm die Müße, Bengt sich vor dem Helden bis zur Erde, Gibt den enggeschrieb'nen Brief dem Marko.

Als empfangen hat den Brief der Marko, Liest er stehend, was darin geschrieben, Doch als er durchlesen Milosch's Schreiben, Werden naß von Thränen seine Wimpern.

Spricht ber Marko: "Wehe, Bundesbruder, Bist du also großer Pein versallen! Doch ich schwör' es dir bei meiner Treue, Will befreien dich, der mir verbrüdert, Sei's mit Schähen, sei's mit meinen Waffen."

Geht der Marko d'rauf zum schlanken Thurme, Setzt ein wenig sich, um Wein zu trinken, Gürtet um die Lenden dann den Säbel, Birft den Wolfspelz über seine Schultern, Setzt auf's Haupt von Wolfssell eine Müße, Bindet um das Haupt ein schwarzes Kopftuch, Und ergreift die lange Kampseslauze, Geht darauf hinad zum Erdgeschosse, Um auch noch sein Heldenroß zu rüsten, Ziehet sest die steben Sattelgurten, Zäumt den Scharaz mit dem gold'nen Zaume.

Küllt darauf noch einen Schlauch mit Weine, Hängt ihn an den Sattelknopf dem Scharaz, Hängt zur Nechten ihm noch seine Keule, Daß nicht hier, nicht dorthin er sich neige. Wirft sich selbst dem Scharaz auf die Schulter, Zieht dann fort vom weißen Schlosse Prilip Graden Beges nach der Veste Belgrad.

Als zur Veste Belgrad er gekommen, Hält er an, und trinkt vom fühlen Weine, Deckt aufs Neue dann des Scharaz Schulter.

Wie zur Neberfahrt gelangt der Marko, Ruft er zwei- und dreimal nach dem Fährmann. Doch nicht länger warten mag der Marko, Sondern reitet mitten durch die Donau, Durch die Donau nach der Beste Wardein.

Auf dem grünen Anger vor der Beste Springt der Marko von dem muth'gen Scharaz, Rammt dort in den Boden seine Lanze, An die Lanze bindet er sein Kampfroß, Nimmt herab den Schlauch vom Sattelfnopse, Wirft in's Gras ihn hin und fest fich felber Dann zum Schlauch, am Wein fich fatt zu trinken.

Trinket Wein, nicht wie man sonst ihn trinket, Sondern trinkt den Wein aus einem Zuber, Der zwölf Maß enthält und noch darüber. Hat geleert zur Hälfte er den Zuber, Gibt die and're Hälfte er dem Scharaz.

Alls der Morgen ist herangebrochen, Wandelt auf dem Wall der Donauveste Die Gemahlin Willimir's, die junge Schwiegertochter des Feldhauptmanns Butscha.

Schant die junge Frau hinab zum Anger Und erblickt allbort den starken Marko; Als ihr Aug' erschaut den Serbenhelden, Neberfällt sie ein dreitägig Fieber, Und sie slieht zurück zum weißen Hofe, In befragen den Feldhauptmann Wutscha.

"Sprich, was ist dir, liebe Schwiegertochter?"
Spricht die Gattin Willimir's zu Wutscha.
"D mein Schwiegervater, Feldherrr Wutscha,
Draußen sitt ein Held auf grünem Anger,
Nammte in den Boden seine Lanze,
An die Lanze band er seinen Schecken,
Vor ihm liegt ein Schlauch gefüllt mit Weine,
Doch er trinket nicht, wie sonst man trinket,
Sondern trinkt den Wein aus einem Zuber,

Der zwölf Maß enthält und noch darüber, Sat geleert zur Hälfte er ben Zuber, Gibt die and're Hälfte er bem Streitroß.

And, ist nicht das Roß wie and're Rosse, Ist gesteckt, so wie es sind die Ninder, Noch auch ist der Held wie and're Helden, Um die Schultern hat er einen Wolfspelz, Auf dem Haupt von Wolfssell eine Müße, Um das Haupt hat er ein schwarzes Kopftuch, Und was Schwarzes hält er in den Zähnen, Von der Größe eines jungen Lammes."

Spricht darauf zu ihr der Feldherr Wutscha: "Habe keine Furcht, o Schwiegertochter, Gleiche Helben liegen hier im Kerker, Bald ist ihnen beigesellt auch dieser."

Ruft dann Willimir, den Sohn, der Wutscha: "Willimir, mein Sohn," so spricht der Feldherr, "Nimm dreihundert rüstige Husaren, Geh' in's grüne Feld hinab mit ihnen, Und bemächt'ge dich des fremden Helden."

Springt der Willimir auf beide Füße, Nimmt dreihundert rüftige Husaren, Sett sich auf den bäumend wilden Rappen, Reitet vor das Thor der weißen Veste, Zu umzingeln dort den starken Marko. Dieser sist und trinkt vom schwarzen Weine. Als der Scharaz wahrnimmt die Husaren, Stampst er mit den Füßen auf den Boden, Rücket näher seinem Herrn, dem Marko.

Wie den Blick erhebt darauf der Marko, Sieht er sich umgeben von den Reitern, Leert den Zuber aus mit einem Zuge, Wirst ihn auf den Anger hin und schwinget Sich dem muth'gen Scharaz auf die Schulter.

Dringen da auf Marko die Hufaren, Hätte sehen sollen dieß ein Zeuge! Fuhr der Marko unter die Husaren, Wie ein Falke zwischen zahme Tauben, Wirst zur Erde diese hin sein Säbel, So zermalmt des Scharaz Huf die andern, In die Donau jagt den Nest der Marko.

Flichet auch der Willimir vor Marko, Aber auf dem Scharaz folgt ihm dieser; Bald erreicht er ihn im weiten Felde, Benig nur berührt ihn Marko's Keule, Und schon sinkt auf's Feld dahin der Knabe.

Steigt der Marko da von feinem Kampfroß, Bindet Willimir an Händ' und Füßen, Hängt ihn an den Sattelknopf dem Scharaz, Geht sodann zurück zu seinem Schlauche, Wirft in's grüne Gras den Knaben nieder, Sest sich dann zu ihm, um Wein zu trinken.

Schaute alles dieß Willimir's Gattin, Geht in Eile sie zum Feldherrn Wutscha: "Schlimm bekomme dir der Wein, o Butscha, Tod im Felde liegen die Husaren, Band dem Willimir der Held die Hände, Band die Hände ihm und auch die Füße, Und vom Neuen sitt er dort und trinket, Liegt daneben Willimir im Grase."

Spricht der Feldherr Wutscha d'rauf zur Tochter: "Habe keine Furcht, o Schwiegertochter, Sollst nun Zeuge sein der Kraft des Alten."

Und erschallen läßt er die Kanonen, Schaart dreihundert rüftige Husaren, Setzet sich auf die arab'sche Stute, Reitet dann hinaus zur weißen Beste, Ordnet auf dem Felde die Husaren.

Von vier Seiten nahen sie dem Helben, Doch gewahret dieser nichts von Allem, Wohl jedoch gewahrt's sein Kampfroß Scharaz, Mit den Füßen stampst es auf den Boden, Nücket näher seinem Herrn, dem Marko. Alls hierauf den Blick erhebt derselbe, Sieht die Reiter er um sich im Kreise. Springt der Marko auf die leichten Füße, Wirft sich auf des slinken Scharaz Schulter. Hätte sehen sollen dieß ein Zeuge, Wie versprengt der Marko die Husaren! In der Rechten hält er seinen Säbel, In der Linken halt er seine Lanze, Und den Zügel halt er in den Zähnen. Eraf der Marko Einen mit dem Säbel, Fielen statt des Einen Zwei zur Erde.

Traf ber Marko Einen mit der Lanze, Flog hinweg er über Marko's Scheitel, Purzelbäume schlagend in den Lüsten.

Flohen da voll Schrecken die Hufaren, Floh voll Schrecken auch der Feldberr Wutscha, Floh vor ihm auf der arabischen Stute, Doch ihm folgte Marko auf dem Scharaz.

Schnell wohl ift des Wutscha mag're Stute, Fast erreicht schon hat ihr Huf die Beste, Schwingt der Marko da die schwere Keule, Hinter Butscha auf dem grünen Felde, Trifft den Butscha mit dem Griff der Keule, Und hinad zur Erde stürzt der Feldherr. Kniet auf Butscha sich der starke Marko, Bindet ihm die Hände auf den Rücken, Bindet ihm die Hände und die Füße, Hängt ihn an den Sattelsnopf dem Scharaz.

Fängt darauf sich die arab'sche Stute, Kehrt zurud zu Willimir, dem Knaben, Hängt hinauf den Jungen zu dem Alten.

Schwingt sodann sich auf die mag're Stute, Bindet diese an sein Schlachtroß Scharaz,

Also wieder zieht er heim nach Prilip, Wirft bort in den Kerker Sohn und Vater.

Schreibt ein Schreiben da des Wutscha Gattin, Schickt es nach der weißen Veste Prilip: "Du in Gott mein Bruder, starker Marko, Tödte mir, um Gott nicht, meinen Gatten, Noch auch Willimir, und künd' in Gile, Was zur Lösung du verlangst für Beide?"

Rommt der Brief zum Königssohne Marko, Alls er sieht, was in dem Brief geschrieben, Schreibt der Marko an des Feldherrn Gattin: "Edle Gattin Butscha's, des Feldhauptmanns, Gib mir die gesang'nen Bundesbrüder, Schenke jedem drei der Lasten Goldes, Frei auch gib Topliga noch, den Alten, Drei der Lasten Goldes gib auch diesem, Biel an Zeit verloren hat der Alte, Gib sodann auch mir drei Lasten Goldes, Weil ermüdet ich im Kampf den Scharaz.

Außer diesem, Gattin des Feldhauptmanns, Wende dich an Milvsch von Prozenje, Sieh, wie du mit ihm dich magst vergleichen."

Kommt der Brief zur weißen Beste Wardein; Als er kommt zur Gattin des Feldhauptmanns, Neberslieget sie des Marko's Schreiben, Schickt sogleich an ihn drei Lasten Goldes, Mimmt sodann die Schlüffel zu dem Kerker, Und eröffnet selber Thor und Riegel.

Führt heraus an's Licht bie Serbenhelben, Führt an's Licht heraus auch den Topliga, Führet in den weißen Thurm sie alle.

Ließ berusen drei der slinksten Bader, Einer wusch, der and're schor die Helden, Schneidet ab der Dritte ihre Nägel.

Bringt herbei den Helden Wein und Branntwein, Und zur Auswahl reichliche Bewirthung, Kündet ihnen, was vollbracht der Marko, Also sprechend zum Woiwoden Milosch: "Du in Gott mein Bruder, tapf'rer Milosch, Lasse frei den Sohn mir und den Gatten, Die gefangen hält der starke Marko."

Spricht zu ihr der Milosch von Prozense:
"Fürchte nichts, o Gattin des Feldhauptmanns,
Gib den Nappen mir des Feldherrn Wutscha,
Den er reitet einmal nur im Jahre,
Wenn er geht in die Tecksjerkirche,
Nüste mir ihn, wie er ihn gerüstet,
Daß er hin mich trage nach der Heimat.
Gib sodann mir auch den gold'nen Bagen,
Zwölf der Nappen spanne vor denselben,
Wie sie vorgespannt der Feldherr Wutscha,
Wenn nach Wien gezogen er zum Kaiser,
Daß sie heim auch bringen den Toplitza.

Noch auch gib das Kleib mir beines Gatten, Welches er am Oftertag getragen, Daß den Greis mit selbem ich bekleibe."

Was er fordert, gibt des Feldheren Gattin, Und noch Jedem tausend Goldducaten, Und an Wein, was reichen mag bis Prilip.

Zogen hin die Helden nun nach Prilip, Freudig nahm sie auf der starke Marko, Läßt sogleich auch frei den Feldherrn Butscha, Und auch Willimir, den Sohn des Feldherrn, Gibt ein reich Geleite noch den Beiden Bis nach Wardein, zu der starken Veste.

Theilen die Woiwoden d'rauf die Schäße, Trinken fatt sich an dem schwarzen Weine, Küssen freudig sich in's weiße Antlik, Küssen auch des Marko weiße Hände, Zog ein Jeder d'rauf nach seinem Hose.



### Marko Kraljevits und sein Nesse Dragischa.

Trinfet Wein Dragischa, der Woiwode, Thm credenzt von seiner alten Mutter. Als sich satt getrunken der Dragischa, Flucht er aber seiner alten Mutter: "Daß dich Gott erschlagen möge, Mutter, Warum hast du keinen Sohn als Drago, Einen Jüngern, oder einen Aeltern, Daß er lehre mich, die Türken schlagen."

Senfzet da bes Helben alte Mutter, Also sprechend zu dem Sohn Dragischa, "Du in Gott mein einz'ger Sohn, Dragischa, Reiße mir nicht auf die schlimmen Bunden, Hatte außer dir noch einen Sprossen, Keinen jüngern, aber einen ältern, Den die Türken sortgeführt als Sclaven.

Lebt dir aber noch ein starker Oheim, Marko Kraljevits, im weißen Brilip. Fast vergessen hätte ich des Helden, Liegt im Waldgebirge jetzt der Marko, Wartend auf die Türken im Gebirge." Als Dragischa bieses Wort vernommen, Sprach er also zu der alten Mutter: "Du im lieben Gotte meine Mutter, Knete mir ein Neisebrot, ein leichtes, Ziehen will ich nach dem Waldgebirge, Um den starken Oheim aufzusuchen, Daß er lehre mich die Türken schlagen."

Seufzet drauf die Mutter des Dragischa: "Um den lieben Gott, nicht thue dieses; Wer ernähren würde deine Mutter, Wer wohl künftig sich mit ihr besprechen, Soll zurück sie bleiben ganz verlassen, Sich ernähren mit den eig'nen Händen?"

Mit Gewalt jedoch treibt sie Dragischa, Und sie knetet ihm die leichten Brote, Netz zur Hälfte diese mit dem Wasser, Netz zur Hälfte sie mit ihren Thränen.

Als die Morgenröthe angebrochen, Sprang Dragischa auf die leichten Füße, Schwang sich dann auf seinen kleinen Rappen, Zog hinauf in's grüne Waldgebirge.

Da begann's zu hallen im Gebirge, Kurze Zeit nur war's, nicht lange währt' es, Kam baher geritten schon ber Marko Auf bem muth'gen Kampfroß, seinem Scharaz.

Als die Helben näher sich gekommen, Sprach ber starte Marko zu Dragischa:

"Geh' mir aus dem Wege, schwacher Krieger, Daß ich nicht berühren darf den Säbel, Und die Hand mit Sünde nicht belaste, Schlagen würd' ich dir das Haupt vom Numpse."

Gegenrebet da ihm ber Dragischa: "Ei gemach, du unbekannter Krieger! Aus dem Wege würde ich dir gehen, Hätte ich's geschworen nicht der Mutter, Wie es einem Helden ziemt, zu handeln, Keinem Kämpfer aus dem Weg zu gehen, Keinem Besser'n und auch keinem Schlechter'n."

Leid dem Marko that es um den Helden, Gab den Sporn dem muth'gen Kampfroß Scharaz, Sehen follen hätte da ein Zeuge, Wie der kleine Nappe des Dragischa Drängte aus dem Weg den muth'gen Scharaz. Mehr noch Leid that's Marko um den Helden, Zog hervor d'rauf den beschlag'nen Säbel, Doch bevor sein Arm noch schwang den Säbel, Schlug ihn sieben =, achtmal schon Dragischa, Ch' noch einmal Marko ihn geschlagen; Siebzehinmal auf Marko schlug Dragischa, Hebt den starken Marko aus dem Sattel, Daß er niederfällt zur schwarzen Erde.

Springt Dragischa brauf von seinem Rappen, Um bas Haupt bem Marko abzuschlagen.

Aber zu Dragischa spricht ber Marko: "Ei gemach, du unbekannter Krieger,

Laß zuvor von mir dich noch befragen, Wo daheim du bift, aus welcher Gegend Und von welchem Bolfe und Geschlechte, Daß ich weiß, von wem ich ward besieget!?"

"Habe feine Zeit, du fremder Krieger, Um mit dir mich lange zu besprechen, Bin der Schwesterschn des starken Marko, Suche ihn auf Vergen und in Wäldern, Daß er lehre mich, die Türken schlagen."

Als vernommen dieß der starke Marko, Spricht er: "Wahrlich eine schlimme Stunde Hat gebracht dich zu dem starken Marko, Denn ich selber bin es, und kein And'rer, Doch ein besserrer Held bist du als Marko!"

Als vernommen dieses der Dragischa, Nett er über Marko seine Wangen: "Wie, so bist du selbst mein lieber Oheim?" Und er gürtet ab den prächt'gen Gürtel, Zieht das seine Hemd von seinem Leibe, Liest vom Boden auf die Heldenglieder, Füget eines sorglich an das And're, Wickelt alles in das seine Hemde, Windet d'rum sodann den seid'nen Gürtel, Ladet Marko auf sein Kampsroß Scharaz, Ihn nach Splet geleitend, an der Grenze. Hier nun sucht er nach latein'schen Verzten, Läßt dort heilen seinen wunden Oheim, Durch die weißen Tage eines Jahres Bis der Held auf's Neue ist gesundet.

Spricht zum starken Marko bann Dragischa: "Bahrlich und bei Gott, mein lieber Oheim, Gollten wir nicht zieh'n in's Waldgebirge, Möglich, daß und Gott ein Glück bescheret; Daß zu reicher Beute wir gelangen, Nun der Ruhe wir genug gepflogen?"

Lieb war dieses Wort dem starken Marko. "Nun wohlan, laß uns das Glück versuchen!"

Schwingen Beibe fich auf ihre Pferde, Zogen in das grüne Waldgebirge.

Als an einen Krenzweg sie gelangten, Fanden zwei der Spuren sie am Wege, Bon Djenseles Alia die Spuren, Wo geritten er auf seinem Braunen, So wie auch von dreißig Janitscharen, Nebst der Spur von drei belad'nen Thieren.

Sprach Dragischa zu bem Oheim Marko: "Sage nun, o Marko, lieber Oheim, Willst ber Spur bes Alia's du folgen, Ober folgen jener dort der Türken?"

Gab zur Antwort da der starke Marko: "Folgen möchte ich der Spur der Letztern."

Folgte Marko brauf ber Spur ber Türken. Weit bahinten zieh'n die letzten Krieger, Seh'n die Türkenkrieger da den Marko, Und bewält'gen bald den starken Helden, Binden ihm die Hände auf den Rücken.

Wiber Willen folgt ber Spur Dragischa, Trisst am Kreuzweg auf den Türkenhelden. Stellte Alia sich ihm entgegen, Solche Worte sprechend zu Dragischa: "Geh' mir aus dem Wege, schwacher Krieger, Möchte meinen Säbel ich beschmußen, Und mit Sünden meine Hand beladen, Würt' ich schlagen dir das Haupt vom Rumpse."

"Ei gemach," erwidert der Dragischa, "Aus dem Wege würde ich dir gehen, "Hätte ich's geschworen nicht der Mutter, Wie es einem Helden ziemt, zu handeln, Aus dem Weg zu gehen keinem Besser'n, Um so minder dir jest, einem Schlechter'n."

Leid dem Alia that's um den Helden, Gab den Sporn der Türke seinem Braunen, Hätte sehen sollen dieß ein Zeuge, Wie nur da der Nappe des Oragischa Drängte aus dem Weg des Gegners Braunen. Mehr noch leid that's Alia um Drago, Und er zog hervor den scharfen Säbel. Doch bevor er diesen noch geschwungen, Schlug ihn sieben-, achtmal schon Dragischa, Ch' noch einmal Alia geschlagen, Siebzehnmal auf ihn schlug der Dragischa, Wirst herab ihn von dem mächt'gen Rosse, Daß er niederfällt zur schwarzen Erde, Schlägt sodann das Haupt ihm von dem Numpse,

Steigt darauf von seinem kleinen Nappen, Lös't dem Türken ab die Eisenwaffen, Zieht ihm aus die reichen schönen Kleider, Kleidet selbst sich in's Gewand des Türken, Gürtet um die Lenden seine Waffen, Bindet au sein Noß das Noß des Türken.

Also folget er der Spur des Dheims. Bald erreicht hat Dragischa die Türfen, Und gewahrt, daß Marko sie gefangen, Und die Hände rücklings ihm gebunden.

Grüßte der Dragischa da die Türken, Ihm erwiderten den Gruß die Türken, Fragte d'rauf die Türken der Dragischa: "Sagt mir doch in Gott, ihr Janitscharen, Wo ihr diesen Giaur hier gesangen? Laßt mir für ein Lösegeld den Helden, Daß an ihm ich räche meinen Vater, Den getödtet mir des Helden Säbel."

Gaben ihm die Moslemins den Marko, Nahm hervor Dragischa seinen Säbel, Schwang ihn nach den Händen seines Oheims, Doch nicht traf er seines Oheims Hände, Sondern traf allein die hansnen Stricke. Hätte sehen sollen dieß ein Zenge, Wie der Falke fühlte frei die Flügel, Winken sich Dragischa und der Marko, Winken Beide sich mit ihren Augen, An den wahren Gott dabei gedenkend.

Stürzten dann sich Beide auf die Türken, Hätte sehen sollen dieß ein Zeuge, Wie die Säbel blinkten von den Helden, Wie hinweg der Türken Köpfe flogen, Nicht ein Einziger entkam von Allen, Zu berichten von dem Tod der Andern.

Nahmen d'rauf der Oheim und der Neffe, Was die Türken mitgeführt an Schäßen, Nahmen auch der Türken blanke Waffen, Und begaben sich zurück nach Prilip, Nach dem weißen Hof des starken Marko, Satt zu trinken sich am schwarzen Weine.



# Marko Araljevits in tartarischer Gefangenschaft.

27720

Lob sei Gott für Alles, was er spendet! Wie zu Muth war dir, als Delibascha, Und wie ist dir, Marko, jest im Kerker? In dem Kerker Hasack's, dem Versluchten.

Ist ein ungewohntes Haus der Kerker, Ragt dir bis zum Knie hinan das Wasser, Ragen dir die Beine bis zur Schulter, Schleichen Schlangen dort und Scorpione, Saugen sollen aus dem Kopf die Schlangen Dir die Augen, und die Scorpione Dir das weiße Angesicht verstümmeln.

Bon bem Leib abfallen follen beibe Helbenfüße bir bis zu ben Knien, Und die Helbenarme bis zur Schulter.

Seufzet in seiner tiefen Bein der Marko, Seufzet, bis bei Gott es ward vernommen, Blist durch's Gitterfenster nach dem Marktplaß, Ob nicht ein Befreundeter zu sehen, Einer, der in Gott ihm ist verbrüdert.

Da erblicket er ein schönes Mädchen, Da erblicket er des Königs Tochter, Und er nennt in Gott sie seine Schwester: "Du in Gott mir Schwester, schönes Mädchen, Tritt heran zum Fenster meines Kerkers."

Und es nahm in Gott ben Gruß das Mädchen, Trat hinan zu Marko's Rerkerfenfter, Sprach ber Marko leise zu dem Mädchen: "Du in Gott mir Schwester, schönes Mädchen, Beh jum Rönig, geh zu beinem Bater, Nenne Pathe ihn, im Namen Gottes, Sag', ber Marko neigt fich ihm, und bittet, Daß er aus bem Rerfer ihn entlaffe, Daß er mich entlaff' auf Treu und Glauben, Hinzuziehen nach der Beste Brilip, Um das Löfegeld herbeiguholen, Zwanzig Saumeslaften will ich bringen. Will er glauben nicht dem Worte Marko's, Nehme er mich aber aus dem Kerfer, Schmiede meinen Leib in schweres Gifen, Daß ich engbeschrieben fend' ein Schreiben Meiner Mutter, nach ber Beste Prilip, Und zur Löfung wird bas Geld fie fenden. Länger nicht vermag ich hier zu leben."

Als das Mädchen solches hat vernommen, Geht es zu dem Bater in den Diwan, Fragt der König da die schöne Tochter: "Sag, was fehlt in Gott dir, meine Tochter? Haft zu wenig du an Sammt und Seide, Haft zu wenig du an Gold und Leinwand, Haft zu wenig du an schönem Tuche, An geschnitt'nem oder ungeschnitt'nem?"

Spricht zu ihm die schöne Königstochter: "Sab' von Allem diesem nicht zu wenig, Fehlt mir nichts von Seibe ober Leinwand. Bitten aber läßt der ftarke Marko, Daß du ihn entlaffest aus bem Rerfer, Ihn entlaffen mögst auf Treu und Glauben, Und auf Bürgschaft bes wahrhaft'gen Gottes. Bieben will er nach der Beste Briliv. Um zur Lösung Schäte fich zu holen, Zwanzig Saumeslasten will er bringen. Solltest du des Marko Wort nicht glauben, Möchtest du ihn nehmen aus dem Rerfer, Schmieden feinen Leib in schweres Gifen, Daß er fend' ein engbeschrieb'nes Schreiben Seiner Mutter nach dem Schlosse Briliv. Daß die Schäbe fie zur Lösung sende."

Als vernommen dieß der König Hasack's, Sagt die schlimmen Worte er dem Mädchen: "Hündin du, und nicht mehr meine Tochter, Hast du dich besreundet mit dem Marko?

Schwör es aber bei bem ew'gen Gotte, Rimmer will ben Serben ich entlassen, Halten will ich ihn durch nenn der Jahre, Bis des Kerkers Schlangen ihm die Augen Ausgesauget und die Scorpione Ihm das weiße Angesicht verstümmelt, Bis ihm abgefallen von dem Leibe Seine Heldenbeine von den Knieen, Und die Heldenarme von der Schulter. Und wenn Marko folche Bein erduldet, Bill ich hin ihn sezen auf die Straße, Als ein blinder Bettler ohne Führer, Daß er bettle um die farge Nothdurft."

Als das Mädchen dieses Wort vernommen, Geht es wieder zu des Marko's Kerker, Ihm berichtend, was der König sagte.

Als vernommen dieß der starke Marko,
Seufzt er, daß bei Gott es ward zu hören,
Und er spricht darauf zum schonen Mädchen:
"Du in Gott mir Schwester, schönes Mädchen,
Bringe mir Papier und eine Feder,
Einen enggeschrieb'nen Brief zu schreiben,
Um an meine Mutter ihn zu senden,
Daß sie Land und Schlösser mög' verkausen,
Land und Schlösser für des Marko's Seele;
Um zu künden meiner treuen Gattin,
Daß sie einem Andern sich vermähle;
Um zu fagen meiner lieben Schwester,
Daß sie nimmermehr auf Marko schwöre,
Mir erstarren wollen die Gebeine,
Hier im Kerker Hasat's, dem Versluchten."

Bringt das Mädchen ihm Papier und Feder, Und er schreibt ein flein beschrieb'nes Schreiben, Doch nicht sendet er's, wohin er fagte, Sondern fendet über's Meer das Schreiben, Ueber's Meer zum weißen Schloffe Solun, An den Doicil, der ihm verbrüdert: "Doicil, bu mir in Gott verbrüdert, Bin in eine schwere Bein gerathen, Bin gerathen in der Mohren Sande, Bin in Sclaverei und schwerem Rerfer, In dem Rerker Hasacks, dem Berfluchten. Richt vermag ich länger hier zu leben, Ift ein ungewohntes Saus der Kerker, Rette mich, wenn noch an Gott bein Glaube." Und er ruft herbei ben grauen Falken: "Mögst du, Falke, herrenlos nicht bleiben, Trage diesen Brief zum Schlosse Solun: Bring' ihn Doicil, der mir verbrüdert, Daß er rette mich aus bem Gefängniß."

Nimmt den enggeschried'nen Brief der Falke, Windet durch die Wolfen sich am Himmel, Fliegt geraden Flugs zum Schlosse Solun. Kommt dahin am frühen Sonntagsmorgen, Waren in der Kirche just die Herren, Waren in der Messe sie der versammelt, Stürzt der Falke auf die weiße Kirche, Ruset, daß bei Gott es ward vernommen, Kennt der Doicil den Ruf des Falken, Und verläßt sogleich die heil'ge Kirche.

Seget hin sich auf ben Stuhl von Silber, Kommt gestogen ba ber graue Falfe, Läßt bes Marko's Schreiben unterm Flügel Niederfallen da ber graue Falfe.

Alls der Doicil den Brief gelesen, Schlägt er mit der Hand auf feine Rniee, Daß zerspringt bas neue Tuch auf biesen, Und der gold'ne Ring an feinem Finger, Rollen Thränen ihm vom weißen Untlig. "Wehe, bu mein Bundesbruder Marko, In welch' schwere Bein bist du gerathen. Richt zu retten bist du ohne Unheil!" Und er benfet, was da zu beginnen, Dacht' auf Alles, bis er Gins erbachte; Nimmt der Doicil von schwarzer Farbe, Färbt mit dieser sich das weiße Antlit, Macht zu einem Mohren ben Woiwoden, Führt hinaus sodann sein braunes Streitroß, Schwingt hinauf fich auf ben muth'gen Braunen, Reitet schnurgerad nach Afact's Schlosse.

Alls er auf dem Felde ist vor Asack, Hält er kaum sich mehr auf seinem Braunen, Springt der tolle Nappe da im Kreise, Springt wohl an zwölf Ellen in die Duere, Springt an vier und zwanzig in die Länge, Springt drei Lanzenlängen in die Höhe.

Also sprengt er in das Schloß von Asack, Macht sich in der Schenke dort sein Lager, Ruft fodann herbei ben lieben Schenken, Fragt ihn, wo ber Marto lieg' gefangen?

Geht zu Marko, als es Nacht geworden, Hört zu Gott den Marko also slehen: "Lieber Gott, wird wohl mein Bruder kommen, Um aus dieser Pein mich zu erretten!"

Rennt der Doicil den Bundesbruder, Und zu Marko redet er die Worte: "Du in Gott mein Bundesbruder Marko, Nimm hier diesen Damaszener Säbel, Und von zwölf Gewichten diese Keule, Harre zwei und eine halbe Stunde, Bis ich meinen Braunen hab gerüstet, Werde schicken den Gefangenwärter, Ihn empfange mit der schweren Keule, Komm zu mir hinaus dann auf den Marktplatz, Daß wir sliehen, bis wir nicht zu sehen." Spricht's und geht dann wieder seine Wege.

Steht als wie ein grauer Stein der Marko, Wendet himmelwärts sein schwarzes Auge, Drückt an seine Brust die schwere Keule, Prest die Lippen auf den scharfen Säbel. Endlich nahet der Gefangenwärter, Karges Abendmahl dem Marko bringend.

Nasch wohl schreitet der Gefangenwärter, Geht mit ihm der Tod im gleichen Schritte, Hastig öffnet Marko drauf die Pforte, Eilt geraden Weges auf den Marktplat, Findet Doicil und zwei der Pferde; Für das Eine, den Araberschimmel, Hat bezahlt er hundert Goldducaten, Diesen nun besteigt der starke Marko, Und sie slohen durch das schlimme Asamen glücklich nach der Beste Prilip, Tranken satt sich da vom schwarzen Weine, Küßten all' die Ihren nach der Reihe.



## Marko hebt den Hochzeitstribut auf.

Trüh schon brach der Marko auf am Morgen, Um hinabzuzieh'n am Amselselde. Als gekommen er zum Fluß Serwana, Sieht er auf dem Amselseld ein Mädchen.

"Gottes Hilfe," spricht zu bem ber Marko, "Gottes Hilfe bir, bu junges Mädchen."

Neigt das Mädchen ihm sich bis zur Erbe: "Möge dir Gesundheit blühn, o Krieger!"

Spricht ber Marko zu dem jungen Mädchen: "Höre Mädchen von dem Amfelfelbe, Blühend bift du, daß du jünger wärest!

Blühend bist du nach Gestalt und Wuchse, Schön von Angesicht und schön von Augen, Doch entstellen dich die grauen Haare.

Sprich, wodurch ift grau bein Haar geworden,

Und wodurch ging bir bas Glück verloren? Bist du Schuld baran, ist's beine Mutter, Ober trägt die Schuld baran bein Bater?"

Spricht bas Mädchen weinend ba zu Marko: "Theurer Bruder, unbefannter Rrieger, Nicht durch mich ging mir das Glück verloren, Auch ist Schuld baran nicht meine Mutter, Roch auch trägt bie Schuld baran mein Bater; Schon die Tage find es von neun Jahren, Seit ein Mohr ift über's Meer gefommen, Der vom Czar das Amfelfeld gepachtet, Und nach frecher Willfür herrscht auf selbem. Seit bas Amfelfeld ihn nährt und tränket, Berricht er drauf mit doppelt frecher Willfür. Jedes Mädchen, das sich will vermählen, Muß ihm zahlen dreißig Goldducaten, Vier und dreißig aber jeder Jüngling. Und nur jener, bem fo viel zu eigen, Den Tribut dem Mohren zu erlegen, Darf sich auf bem Amfelfeld vermählen. Urm jedoch find alle meine Brüder, Und nicht Schäte hab' ich für den Mohren, Dadurch habe ich mein Glück verloren, Daß ich unvermählt in jungen Jahren. Doch nicht trauern wollte ich barüber, Daß der Mohr die Gatten und verwehret, Da noch größ'res Unglüd uns belaftet; Denn der Mohr, noch fredire Willfür übend, Sucht bes Nachts fich junge Frau'n und Madchen, Rüßt fodann der Mohr das junge Mådchen, Küßt die junge Frau des Mohren Diener. Liefern muß das Amselfeld dem Mohren Alle junge Frauen, alle Mådchen.

Eben ist nunmehr an mir die Reihe, Hinzugehen zu dem schwarzen Mohren, Daß ich über Nacht ihm sei zu Willen. Doch nicht klar noch sind mir die Gedanken, Was nun soll ich, lieber Gott, beginnen. Soll hinad ich in das Wasser springen, Mich erhängen bei so jungen Jahren? Denn vom Leben lassen will ich lieber, Als den Feind vom Amselselde küssen."

Spricht zum Mädchen d'rauf der starke Marko: "Liebe Schwester, Amselfelder-Mädchen, Sprich nicht also, spring auch nicht ins Wasser, Noch auch thue soust dir was zu leide, Daß nicht Schuld belaste deine Seele, Sondern zeige, wo des Mohren Höfe, Denn zu sprechen hab' ich mit dem Mohren."

"Lieber Bruder, unbekannter Krieger, Weßhalb frägst du nach des Mohren Höfe, Frägst nach ihnen? mögen sie veröden! Hast du etwa eine Braut gefunden, Daß du den Tribut nun willst bezahlen? Bist vielleicht der einzige Sohn der Mutter, Der nunmehr vernichtet wird vom Mohren?

Was foll werben bann aus beiner Mutter, Wenn ihr fehlt der Sohn und der Ernährer?"

Greift der Marko da in seine Tasche, Zieht aus dieser dreißig Goldducaten, Gibt dem Mädchen sie vom Amselselde: "Nimm hier, Schwester, dreißig Goldducaten, Geh' zurück zu deinem weißen Hose, Weile dort, bis sich das Glück dir fündet, Zeig' mir früher nur den Hof des Mohren, Warum sollte mich der Mohr vernichten, Da genug der Schäße ich besiße, Um das flache Amselseld zu kaufen, Weshalb sollt' ich den Tribut bezahlen?"

Spricht das junge Mädchen da zu Marko:
"Keine Höfe sind es, sondern Zelten;
Sieh himmter dort zum Amfelselde,
Wo sich eine Seidenfahne windet,
Dort ist auch das Zelt des schwarzen Mohren.
Rings herum gebreitet liegt ein Anger,
Dessen Grün geschmückt mit Menschenköpfen,
Die vom Rumpf gehau'n der Fluchbelad'ne,
Wohl von mehr als siedzig sieden Helden,
Lauter Jünglinge vom Amselselde.
Vierzig Diener hat der schwarze Mohr,
Die um ihn im Zelt die Wache halten."

Aber als ber Marko bieß vernommen, Treibt das Feld hinab er seinen Scharaz, Bft in Zorn entbrannt das muth'ge Kampfroß, Ans den Hufen sprüht lebend'ges Feuer, Aus den Nüstern bläst es blaue Flammen; Ist von Jorn entbrannt gleich ihm der Marko, Thränen nehen seine Seldenwangen, Unter Thränen also spricht der Marko: "Welch ein Trübsal hast du doch erlitten, Amselseld, bis auf die heut'ge Stunde, Daß die Mohren also auf dir herrschen, Daß sie Mohren also auf dir herrschen, Seute will ich rächen euch am Mohren, Rächen oder selbst darob verderben!"

Reitet Marko g'rade zu ben Zelten, Sehen ihn sogleich die Mohrenwachen, Und berichten ihrem Herrn, dem Mohren: "Hör", Gebieter auf dem Amselfelbe, Naht ein wunderbarer Held den Zelten, Kommt geritten auf geschecktem Kampfroß, Das entbrannt von Zorn, so wie sein Reiter, Aus den Husen sprüht lebend'ges Fener, Aus den Rüstern bläst es blaue Flammen, Bald uns nahe ist der fremde Krieger!"

Spricht ber Mohr zu seinen vierzig Dienern: "Meine Kinder, hört, ihr vierzig Diener, Nahen würde nicht der fremde Krieger, Hätte er ein Mädchen nicht gefunden, Das mit Gold er lösen will beim Mohren; Doch es schmerzet ihn so viel zu geben, Darum ist in Zorn entbrannt der Krieger. Geht hinaus nur vor die weißen Zelte,

Neiget vor dem Fremden euch zur Erde, Nehmet in Empfang sein muth'ges Streitroß, Nehmt sein Roß und nehmt auch seine Waffen. Heißt zu mir in's Zelt den Helden treten, Denn sein Gold nicht, nein, sein Haupt nur will ich, Daß zum Eigenthum mir werd' sein Kampfroß."

Eilen da hinaus des Mohren Diener, Um das Streitroß in Empfang zu nehmen; Doch als Marko näher sie erblickten, Wagten sie es nicht, zu ihm zu treten, Flohen wieder in das Zelt des Mohren, Vargen dort sich hinter ihrem Herren, Deckten mit den Mänteln ihre Säbel, Daß der Marko nicht die Wassen sähe. Kommt allein der Marko auf den Anger, Steigt vor'm Zelte ab von seinem Scharaz, Also sprechend zu dem treuen Kampfroß: "Weile hier, mein Scharaz, auf dem Anger, Während ich ins Zelt des Mohren gehe, Daß ich an des Zeltes Thor dich sinde, Wann zum Unheil mir der Gang gereichte."

Geht d'rauf Marko in das Zelt des Mohren, Sitzt der Mohr und trinkt vom kühlen Weine, Den ein junges Mädchen ihm credenzet.

"Gottes Hilfe," spricht zu ihm ber Marko, "Gottes Hilfe bir, bu mein Gebieter!"

Spricht zu ihm ber Mohr in schöner Weise: "Möge bir Gesundheit blüh'n, o Krieger!

Romm und laß vom fühlen Wein uns trinken. Sprich, was bringt dich zu dem Zelt des Mohren?"

Spricht zum Mohren da ber starke Marko:
"Zeit nicht hab' ich, Wein mit dir zu trinken,
Doch mit gutem Glück bin ich gekommen.
Freite um ein junges schönes Mädchen,
Auf der Straße blieben die Begleiter,
Bin gekommen den Tribut zu zahlen,
Um dir Gold zu geben für das Mädchen,
Daß mich Niemand hind're heimzukehren.
Darum sprich, was als Tribut du heischest?"

Spricht ber Mohr hierauf zum starken Marko: "Längst schon wissen solltest du die Summe; Jedes Mädchen, das sich will vermählen, Muß mir zahlen dreißig Goldducaten, Vier und dreißig aber jeder Jüngling; Doch du scheinst ein besser Held denn ander, Und nicht schadet die's, du zahlst mir hundert."

Greift der Marko da in seine Tasche, Wirst dem Mohren hin drei Goldducaten: "Glaube mir, nicht hab' ich mehr des Geldes, Mögest dich darum für jett gedulden, Bis ich rückgesehret mit dem Mädchen; Reich beschenken wird sie mich zur Hochzeit, Und was sie mir gibt, will dir ich geben, Dir das Gold und mir dafür das Mädchen.

Rreischt der Mohr gleich einer zorn'gen Schlange: "Keinen Glauben schenk" ich einem Fremden; Weigerst den Tribut du mir zum Hohne?" Greift darauf nach seiner schweren Keule, Schlägt mit dieser auf den starken Marko, Schlägt wohl dreis, wohl viermal auf den Marko.

Lacht der Marko zu bes Mohren Schläge: "Rede, starker Held, du schwarzer Mohre, Schlägst du wohl zum Scherz, schlägst du im Ernste?"

Rreischt der Mohr gleich einer zorn'gen Schlange: "Nicht zum Scherz, mein Ernst ist's, daß ich schlage!"

Spricht ber Marko zu dem schwarzen Mohren: "Habe auch ein Stück von einer Keule, Dreimal ober viermal dich zu schlagen.

Grad so oftmal du nach mir geschlagen, Will auf dich zurück ich wieder schlagen; Aber dießmal auf dem grünen Anger Laß zu Ende bringen uns den Handel!"

Neißt hervor ber Marko seine Keule, Schlägt mit dieser nach dem schwarzen Mohren; Aber so gelind auch schlägt der Marko, Schlägt er doch das Haupt ihm von der Schulter.

Lächelt über dieß der starke Marko: "Preis und Dank sei dir, o Gott, für Alles!

Wie so schnell ein Haupt sich trennt vom Helden, Gleich als hatt' er niemals eins besessen."

Geht dann durch die Reihen hin der Diener, Bierzig Diener wirft er todt zur Erde, Bier nur läßt von ihnen er am Leben, Läßt sie leben als der Wahrheit Zeugen, Was geschehen zwischen ihnen Beiden.

Reißt die Köpfe dann herab vom Anger, Daß kein Raubgezüchte d'ran sich mäste, Schmückt dafür ringsum den grünen Anger, Schmücket ihn mit schwarzen Mohrenköpfen, Sammelt drauf des Mohren reiche Schäße, Und die Mohren, so er ließ am Leben, Schickt er in das Amselfeld, das flache, Schickt sie aus nach vier verschied'nen Seiten, Daß durchs weite Amselseld sie rufen:

"Jedes Mädchen, welches Lust zum Freien, Möge einen Gatten sich erwählen, Soll vermählen sich in ihrer Jugend; So auch jeder Held, der Lust zum Freien, Soll ein Mädchen sich zur Gattin nehmen, Kein Tribut sei fürder mehr zu zahlen; Denn für Alle hab' gezahlt der Marko."

Jauchzt da Alles auf dem Amselselde: "Gott erhalte lang den starken Marko, Der von solchem Uebel und befreite, Der den schwarzen Wütherich erlegte, Gott erhalte ihn an Leib und Seele!"

### Marko und Minna Dschidowina.

Trinket Wein der königliche Marko, Trinket Wein in seinem weißen Hose, Schenkt die Mutter ihm vom fühlen Weine.

Als der Marko ist im besten Trinken, Neberbringt man ihm drei dünne Briefe, Tst aus Zarigrat das erste Schreiben, Vom crlauchten Czar, Wahlvater Marko's, Daß zu ihm der Marko käm' nach Stambul; Ist das zweite Schreiben an den Marko, Aus der weißen Ungarveste Ofen, Von Mathias, dem gewalt'gen König, Daß er mög' nach Ofen sich begeben, Tren dem König und des Königs Gattin. Ist das dritte Schreiben an den Marko Von dem Helden Minna Dschidowina.

Schreibt ber Minna also an den Marko: "Wenn zum Kampf du ziehest, starker Marko, Werde beine Häuser ich verheeren, Werd' zur Sclavin machen beine Gattin, Werbe beine alte Mutter beugen, Und mir eigen machen beine Schäte."

Alls gelesen hat die Briese Marko, Spricht er also zu der alten Mutter: "Was beginnen soll ich jetzt, o Mutter, Mögest einen guten Nath mir geben."

Gegenrebet da des Marko Mutter: "Du mein theurer Sohn, mein starker Marko, Gehe du zum Czar, der dein Gebieter, Daß er dich ob keiner Säumniß schelte."

Spricht zur Mutter da ber starke Marko: "Schweige, thöricht Haupt von einem Weibe, Gottes Wort ist mehr, als das des Czaren."

Springt ber Marko auf die beiden Füße, Schwinget sich dem Scharaz auf die Schulter, Zieht geraden Weges hin nach Ofen.

Hochzeitspathe ist er bort bem König, Trinket Wein durch volle sieben Tage, Als der siebente jedoch zu Ende, Springt der Marko auf die beiden Füße, Schwingt sich wieder auf des Scharaz Schulter, Zieht geraden Weges hin nach Stambul.

Als er kommt zum Kaifer in den Diwan, Uebergab man einen Brief dem Marko: Daß verheert der Minna seine Höfe. Als vernommen dieß der starke Marko, Wird er zornig über alle Maßen, Doch beginnen kann da nichts der Marko, Wendet nur in Unmuth seinen Wolfspelz, Seinen Wolfspelz auf die inn're Seite.

Spricht zu Marko da der Czar von Stambul: "Was, mein Wahlsohn, ist dir, starker Marko? Ist nicht Wein genug in meinem Stambul, Ist genug nicht settes Fleisch vom Widder, Nicht genug vom weißen Weizenbrote?"

Gibt zur Antwort ihm der starke Marko: "Herr, mein Czar, Wahlvater und Gebieter, Gib mir dreißig Türken, und vor ihnen Noch den Bundesbruder Belil Aga. Will zur Veste Kustur mich begeben, Um zu rächen mich für eine Schande, Zugefügt durch Minna Dschidowina."

Sprach barauf ber Czar zum starken Marko: "Laß von biesem ab, mein Wahlsohn Marko, Denn mit allen Kräften, allen Armen, Die mir zu Gebote steh'n in Stambul, Schlug ich mich mit ihm durch sieben Jahre, Ohne seine Thore nur zu sehen, Wollends gar die Beste zu bestürmen.

Wenn verheert ber Minna beine Höfe, Will ich schön're Höfe bir erbauen; Machte er zur Sclavin beine Gattin, Will ich eine schön're dir vermählen, Und an Schähen geben, was du forderft."

Gegenredet da der starke Marko: "Ganz unselig sprichst du, Czar von Stambul, Nicht vermögend, Muth in mir zu wecken. Was nur sollt' ich, wenn besteckt von Schande?"

Gibt ber Czar ihm d'rauf die breifig Türfen, Und vor ihnen noch den Belil Aga.

Als die Türken Marko hat erhalten, Zieht er ihnen aus die grünen Hosen, Kleidet sie in schlechte Bettlerkleider, Schnürt in Bettlerschuhe ihre Füße, Legt auf ihre Schultern Harst und Hacke.

Geht sobann ber Marko in die Kirche, Legt den grünen Rock von seinem Leibe, Hüllt dann in ein Mönchsgewand die Glieder, Sett auss Haupt die Mütze eines Mönches, Birgt in Mönchsgewand den scharfen Säbel, Geht sobann des Weges hin nach Kustur, Und mit Marko geh'n die dreißig Türken.

Wer ber Schaar begegnet und dem Marko, Jeden, der ihm nahet, frägt der Marko: "Du mein Glaubensbruder und Genosse, Find ich Nachtherberge wohl in Kustur, Diese Armen unter Dach zu bringen?"

Gab zur Antwort Jeber d'rauf dem Marko: "Sich're Nachtherberge wirst du sinden, Beim gewalt'gen Minna Dschidowina. Gben will er einen tiefen Graben Dort errichten um die weiße Veste, Denn er fürchtet den gewalt'gen Marko."

Als nach Kustur hinkommt nun der Marko, Spricht zum Aga er, der ihm verbrüdert: "Wein Berbrüdeter, o Belil Aga, Bleibe hier am Thore nun, vor Kustur, Denn hinein nach Kustur will ich selber. Einen Streit beginnen wird der Marko, Wenn du, mein Berbrüderter, nun hörest, Sei zur Hand mit unsern dreißig Türken, Laß lebendig keinen aus der Beste, Du hier außen und der Marko drinnen, Bis wir uns Verbrüderte dann treffen."

Geht barauf der Marko in die Veste, Alls er drinnen in den weißen Hösen, Sieht der Marko eine schlanke Sclavin, Die den Boden segt im weißen Borhof. Nedet da der Marko zu der Sclavin: "Gottes Hilfe, schlanke Christensclavin! Ist daheim der Minna Dschidowina?"

Gibt zur Antwort ihm die schlanke Sclavin: "Sei willfommen, Bater Monch auf Kuftur,

Kindest ihn zu Hause, Gott erschlag' ihn, Aber wehe dir und deiner Botschaft. Sprich, woher hast du des Marko Kampfroß? Und woher des Marko scharfen Säbel?"

Spricht ber Marko zu ber schlanken Sclavin: "Schon die Tage einer Woche sind es, Daß ber Marko Kraljevits gestorben, Unter Bagdad, nah' der weißen Beste. Hab mit diesen Händen ihn begraben, Ohne einen Para zu erhalten. Gab das Roß für eine fromme Stiftung, Gab sein Roß mir und den scharfen Säbel."

Alls die junge Sclavin dieß vernommen, Rollen heiße Thränen ihr vom Antliß, Schlingt darauf sich um den Hals des Scharaz, Wie um einen dürren Baum die Schlange.

Also findet Minna dort die Sclavin, Schlägt mit flacher Hand sie in das Antlig, Schlägt die Sclavin Minna Dschidowina, Daß zwei weiße Zähne ihr zerbrechen. Schluchzt zur Seite stehend da die Sclavin, Wie im Steingeröll' die zorn'ge Schlange.

Doch zu Minna spricht ber starke Marko: "Thu nicht also, Minna Dschibowina, Sünde ist es, Sclaven zu verstümmeln." Doch entgegnet Minna d'rauf bem Marko: "Nicht vertheid'ge, Vater Mönch, die Sclavin, Schon die Tage einer Woche find es, Daß ich sie gebracht in meine Höfe, Und noch immer nicht gefüßt ihr Antlit. Aber heute Abend soll's geschehen!

Komm nur, Bater Mönch, in meine Höfe, Bu erlaben und am fühlen Weine, Denn getauft ward ich am heut'gen Tage."

Schwingt der Marko sich von seinem Scharaz, Geht mit Minna in die weißen Höfe, Gehet in den weißen Thurm mit Minna.

Obenan am Tisch sett sich ber Marko, Trinken Beide von dem kühlen Weine, Marko trinkt, wie er's gelernt zu Prilip.

Spricht zu ihm der Minna Dschibowina: "Bater Mönch, wie trinkest du so wacker, Gleich als warst du vom Geschlechte Marko's."

Spricht der starke Marko da zu Minna: "Daß dich Gott dafür erschlagen möge! Was erwähnest du des todten Marko, Heute sind's die Tage einer Woche, Daß ich ihn mit dieser Hand begraben."

Als vernommen dieses Wort der Minna, Nimmt er einen goldbeschlagnen Säbel, Der ein halbes Garenschloß im Werthe, Reicht den Säbel hin sodann dem Marko, Also sprechend zu dem Serbenhelden:

"Nimm hier, Bater Mönch, dies zum Geschenke, Für die Botschaft, die du mir verkündet, Trinke Wein, so viel dir mag behagen."

Als des Wein's sie ziemlich schon getrunken, Tanzt der Eine und es singt der And're, Doch zu Minna spricht der Mönch die Worte: "Ist's erlaubt, o Minna Dschidowina, Daß ich tanze hier nach Art der Mönche?"

Gegenrebet Minna Dichidowina: "Tanze, Bater, wie es bir beliebet, Werben d'rüber nicht in Streit gerathen!"

Springt ber Marko auf die leichten Füße, Tanzt sodann herum im weißen Thurme, Daß der Thurm erbebt in seinen Besten.

Spricht der Minna zu dem lust'gen Mönche: "Laß, o Vater Mönch, o laß vom Tanze, Fällt der ganze Thurm mir sonst in Trümmer."

Doch nicht Antwort gibt barauf ber Marko, Sondern zieht hervor den scharfen Säbel, Schlägt bas Haupt dem Minna von ber Schulter. Drauf beginnt ten Sturm ter starke Marko, Was von Mann und Weib im weißen Hofe, Alles wirft er unter seinen Sabel.

Fast das Weib des Minna Dschidowina, Steckt es in den Hafersack des Scharaz, Nimmt sodann die junge schlanke Sclavin, Seine Gattin, unter seine Rechte, Nimmt den scharsen Säbel in die Linke, Bricht tarauf durch's Schloß hindurch im Sturme.

Was von Weib und Mann ihm nur begegnet, Jedem schlägt das Haupt er von der Schulter, Bis den Schlässel er vom Schlosse Austur.

Als er nun erreicht das Thor vom Schlosse, Sagt er zu dem Bundesbruder Aga: "Nimm, Verbrüdeter, des Minna Gattin, Mache sie zur Türkin oder Sclavin."

Geht nach Stambul d'rauf ber starke Marko. Als er kommt zum Czaren in den Diwan, Reigt er vor dem Czar sich tief zur Erde.

Spricht ber Czar Otmanowitsch zu Marko: "Sei willkommen mir, mein Wahlsohn Marko. Haft bich wohl ermüdet, starker Marko?"

"Wie nur hatte ich mich nicht ermübet, Um die Schlüssel Kustur's zu bekommen!" Wirst sodann auf's Knie ihm hin die Schlüssel. Spricht ber Czar Otmanowitsch zu Marko: "Willst bu haben Bosnien's Besierschaft, Ober sonst ein Herrenthum zum Lohne?"

Gegenrebet ba ber starke Marko: "Keine Herrschaft will ich zum Geschenke, Satt nur trinken will ich mich am Weine."

Alls vernommen dieß der Czar von Stambul, Nimmt er hundert gelbe Goldducaten, Gibt sie zum Geschenke hin dem Marko: "Nimm, hier hast du Geld, um Wein zu kausen!"

Ruft der Marko: "Schmach auf solchen Czaren! Daß ich hergebracht dir eine Sclavin, Daß gebracht ich dir das Haupt des Minna Und die Schlüffel von der Beste Kustur, Spendest du mir hundert Goldducaten, Kaum genug, den Schnurbart mir zu negen!"

Alls ber Ezar von Stambul bieß vernommen, Läßt verfünden er im ganzen Lande, Läßt verfünden burch brei weiße Tage, Daß, wo's immer sei, in jeder Schenke, Marko trinken könne nach Belieben, Ohne einen Para zu bezahlen.

Weilte Marko eines Jahres Tage, Blieb fein Tropfen Wein in Stambul übrig.



### Marko und die zwölf Mohren.

Musspannt sein Gezelt der starke Marko Un des Mohrenlandes schlimmer Granze; Sett sich unters Zelt, um Wein zu trinken;

Noch geleert nicht hat er einen Becher, Stürzt herein ins Zelt ein junges Mäbchen: "Du in Gott mein Bruder, starfer Marko, Bei dem höchsten Gott und St. Johannes! Schütze mich Verlaß'ne vor den Mohren!

Bin gekommen schon in breier Hänbe, Bin gekommen heute in die vierten, In die Hände von zwölf Mohrenbrüdern, Nicht als Sclavin halten mich die Mohren, Schlagen mich mit dreigesträhnter Peitsche, Zwingen mich, ins Antlig sie zu füffen."

Faßt ber Marko bei ber Hand bas Mädchen, Setzt es nieder bis zum rechten Kniee, Schlägt sein Wolfssell um des Mädchens Schultern, Gibt ihr in die Hand den vollen Becher: "Nimm und labe dich am fühlen Weine, Da gekommen du zum Zelt des Marko."

Und das Mädchen nimmt ben vollen Becher, Stürzen da herbei die schwarzen Mohren, Zwölf der Mohren auf zwölf schwarzen Pferden, Schimpfen Marko: eine feile Kurvo! "Bist du zweiter Czar im Land geworden, Daß du Sclavendirnen stiehlst den Mohren?!"

"Geht nur wieber, gute Mohrenkinder, Daß ich nicht belaste meine Seele, Euretwegen noch mit einer Sünde!"

Doch die zwölf ergrimmten Mohrenbrüber, Reißen aus der Scheide ihre Sabel, Werfen nieder das Gezelt des Marko, Schneiden ab des Zeltes hanf'ne Stricke, Fällt das Zelt zusammen auf den Marko, Fällt zusammt der Heeresfahne Marko's Auf den Helben und sein Kampfroß Scharaz.

Alls gewahrt ber heldenmüth'ge Marko, Wie zusammenstürzt das Zelt von Seibe, Lodert auf er, ein sebend'ges Feuer, Springt im Nu auf seine beiden Füße, Schwingt im Nu sich auf den muth'gen Scharaz, Hinter sich wirst er das Sclavenmädchen, Gürtet dreimal um den Leib den Gürtel, Zieht hervor den goldbeschlagnen Säbel, Jaget vor sich her die Mohrenbrüder.

Haut die Mohren nicht nach ihren Hälfen, Haut die Mohren nach den seidnen Gürteln, Wirft statt Jedem zwei dahin zur Erde, Macht aus Zwölfen vier und zwanzig Mohren. Neierd Feld bahin zieht bann ber Marko, Wie ein Stern am wolfenlosen Himmel, Reitet d'rauf geraden Weg's nach Prilip, Hin nach Prilip, nach ber weißen Beste. Ruft bort seiner Mutter Enfrosina: "Eufrosina, meine liebe Mutter, Meine Mutter, meine süße Nahrung, Sieh ein Mädchen, mir in Gott verschwistert, Nähre sie, wie du genährt den Marko, Und vermähle sie gleich deiner Tochter, Daß wir uns Befreundete erwerben."

Zugethan dem Mädchen war im Aurzen Mutter Eufrosina und vermählte D'rauf dasselbe in dem Schlosse Rudnik Un den Thorwartssohn der weißen Beste. Unter neun der zärtlichsten Geschwister Sich Besreundete erwarb der Marko, Kam noch oftmals nach der weißen Beste, Wie zu seinen leiblichen Geschwistern, Satt zu trinken sich am kühlen Weine.

#### Marko Araljevits und des Mohrenkönigs Tochter.

Trägt den Marko Mutter Eufrosina: "Sag mir, Marko Kraljevits, du Kühner, Weshhalb stiftest du so viel der Klöster? Hast du dich so schwer an Gott versündigt, Oder hast du allsoviel erbeutet?"

Spricht der Marko da zu seiner Mutter: "Ja bei Gott, du meine liebe Mutter! Habe schwer an Gott mich einst vergangen.

Als ich einstens war im Mohrenlande, Zog ich früh hinaus zu der Eisterne, Um zu tränken meinen muth'gen Scharaz: Als gekommen ich zum Wüstenwasser, Fand zwölf Mohren ich an der Eisterne. Wollte hin ich treten durch die Notte, Um zu tränken meinen muth'gen Scharaz, Wehrten dessen mich die schwarzen Mohren. Da erhob sich zwischen uns ein Hader, Und ich schwang die vielgezackte Keule, Schlug gewaltig nach dem einen Mohren,

Schlug ben Einen, schlugen mich die Gilfe, Schlug auf Zwei, ba schlugen mich die Behne, Schlug auf Drei, ba schlugen mich die Reune, Schlug auf Vier, ba fchlugen mich bie Achte, Schlug auf Fünf, ba fclugen mich die Sieben, Schlug auf Sedys, ba schlugen mich die Sechse,. Ward von diefen Sechsen überwunden, Banden mir die Sande auf ben Ruden, Führten mich fodann jum Mohrenfönig. Warf mich ber in einen tiefen Rerter, Wo geschmachtet ich burch sieben Jahre, Bufte nicht zu fagen, wann es Sommer, Bußte nicht zu fagen, wann es Winter, Buft' es Cinmal nur; an einem Winter Warfen fich mit Schnee die Mohrenmädchen. Klog ein Schneeball ba in meinen Rerfer, Daburch wußt' ich, daß es braußen Winter; D'rauf nach langem Zeitraum wieder warfen Mit Bafiljenfträußchen fich die Mädchen, Daburch wußt' ich, baß es braugen Sommer.

Also war das achte Jahr gefommen, Nicht verdrossen Kerker mich und Bande, Mich verdroß des Mohrenkönigs Tochter, Die am Morgen kam, so wie am Abend, Und zu mir hinunter rief durch's Gitter: "Sollst vermodern nicht im Kerker, Marko, Wenn du mir mit einem Eid gelobest, Mich nach Serbien mit dir zu nehmen, Und mich niemals treulos zu verlassen, So ich dich aus deinem Kerker führe, Aus dem Erdgeschoße beinen Scharaz. Will fo viel ber Goldbucaten fammeln, Alls du beren wünfcheft zu besitzen."

Alls das Mohrenmädden dieß gesprochen, Nahm die Müße ich herab vom Haupte, Legte auf das Knie sodann die Müße, So der Müße auf dem Kniee schwörend: "Schwöre dir es, dich mit mir zu nehmen, Und dich niemals treutos zu verlassen! Wandelbar die Treue ist der Sonne, Scheint zur Winterszeit nicht wie im Sommer, Doch nicht wandelbar sei meine Treue!"

Als vernommen dieß die Mohrentochter, Wähnte sie, ich habe ihr geschworen. Drang Gesunkel d'rauf in meinen Kerker, Deffnete die Mohrin mir die Thüre, Brachte heimlich mich hinaus zum Kerker, Führte mir herbei den muth'gen Scharaz, Und für sich ein besses Pferd als diesen; Band auf dieses dann und auf den Scharaz Noch zwei Säcke, voll von Goldducaten, Brachte mir auch den beschlag'nen Säbel. D'rauf bestiegen Beide wir die Pferde, Und entssohn aus dem Mohrenlande.

Als es Tag geworben b'rauf im Often, Segen wir uns hin, um auszuraften.

Da umarmte mich die schwarze Mohrin. Als ich sah, wie sie so schwarz vom Leibe, Schwarz vom Leibe und so weiß von Zähnen, Faßte vor der Mohrin mich ein Grauen, Zog behende den beschlag'nen Säbel, Schlug die Mohrin auf den seid'nen Gürtel, Flog der Säbel durch den Leib der Schwarzen.

Doch zu mir noch rief das Haupt der Mohrin: "Marko Kraljevits, in Gott mein Bruder, Nicht verlasse mich, die dich gerettet!"

Dieses habe ich vor Gott gesündigt, Habe viel der Schätze mir erworben, Und zur Sühnung stifte ich die Klöfter."



## Zweikampf des Marko Araljevits mit dem Albanesen Mussa.

Trinket Wein der Albaneser Mussa,
Frinkt zu Stambul in der weißen Schenke;
Als genug des Weins er hat getrunken,
Spricht der Mussa also trunk'nen Muthes:
"Neun der Jahre sind nunmehr vergangen,
Seit dem Czar in Stambul ich hier diene,
Nicht erwarb ich Roß mir oder Wasse,
Noch ein Kleid, ein neues oder altes,
Aber wenden will, bei meiner Treue,
Ich mich nun zum flachen Küstenlande,
Sperren dort die Uebersuhr am Meere,
Und die Straßen rings am Meeresuser,
Will erbauen einen Thurm am Strande,
Und mit Eisenhaken ihn umgeben,
D'ran die Godschar und die Pilger hängen."

Und was also trunken sprach ber Mussa, Hat er nüchtern balb auch ausgeführet. Stieg hinab zum flachen Küstenlande, Sperrte bort die Ueberfuhr am Meere,

Anmerkung: Der Serbe nennt ben turfifchen Großherrn, feit er an bie Stelle feiner einheimifchen Beherrscher getreten, Car.

Sperrte bort die Straßen an der Ruste, Jährlich bei dreihundert Saumeslasten Hielt zurück für sich alldort der Mussa, Baute einen Thurm am Meeresstrande, Steckte Eisenhaken rings um diesen, Hing darauf die Godschar und die Bilger.

Als vernommen dieß der Czar, so schickte Bon Cuprija den Bester zum User Er hinunter mit dreitausend Kriegern, Aber als gesommen sie zur Küste, Schlug sie alle todt der starke Mussa, Läßt allein am Leben den Bester nur, Bindet ihm die Hände auf den Rücken, Bindet unterm Noße ihm die Füße, Also ihn zum Czar nach Stambul schickend. Doch aufs Neue sucht der Czar nach Kämpsern, Bietet Jedem ungezählte Schäße, Der den Albanesen würde tödten; Doch wer immer zog zum Küstenlande, Kam nicht lebend mehr zurück nach Stambul.

Wohl ergrimmt war da der Czar und bangend, Sprach zu ihm der Chodscha von Tschuprija:

"Höre mich, Gebieter, Czar von Stambul, Wäre Marko Kraljevits zur Stelle, Sicher würde tödten er den Mussa." Finster aber blickt auf ihn der Herrscher, Während Thränen seine Wangen negen. "Gib dieß auf, o Chodscha von Tschuprija! Was erwähnest du des Serbenhelden,

Da bereits vermodert sein Gebeine? Boll schon sind die Tage dreier Jahre, Seit ich ihn geworfen ins Gefängniß Und nicht mehr die Thür dazu geöffnet."

Gegenredet Chodscha von Tschuprija: "Sprich in Gnaden, edler Czar von Stambul, Was wohl würrest geben du Demjen'gen, Der dir sagte, daß der Marko lebe?"

Spricht zu ihm der Czar da, sein Gebieter: "Geben wollt' ich Bosnien's Besterschaft, Dhne Wechsel auf nenn volle Jahre, Und von ihm nicht einen Para fordern."

Springt ber Chobscha auf die leichten Füße, Deffnet rasch die Kerkerthur dem Marko, Führend ihn zum Czar, zu dem Gebieter.

Hing das Haar dem Marko bis zur Erbe, Hüllend ihn der Länge nach und Breite, Nägel hatte er, damit zu ackern; Ganz verwildert durch des Kerkers Moder Ward er grau, wie das Gestein geworden. Spricht zu Marko Kraljevits der Herrscher: "Bist du wirklich noch am Leben, Marko?"

"Herr, ich bin es, aber nicht zum beften."

D'rauf begann der Czar ihm zu verfünden, Was sich zugetragen mit dem Mussa, Und den Marko Kralsevits befragt er: "Kannst du wohl bei deiner Kraft cs wagen, Dich zum Meeresuser zu begeben, Bu bezwingen bort ben grimmen Muffa? Gebe bir, was bu verlangft von Schähen."

D'rauf der Marko Kraljevits entgegnet:
"Mächt'ger Ezar von Stambul, mein Gebieter,
Bin verwildert durch des Kerkers Moder,
Und erblindet fast ist mir das Auge,
Wie nur könnte ich mit Mussa kämpken?
Bringe mich in eine weiße Schenke,
Stelle auf den Tisch mir Wein und Branntwein,
Und das sette Fleisch von einem Widder,
Und dazu vom seinsten weißen Brote,
Daß ich mich erlab' durch ein'ge Tage,
Will's dann sagen, wann ich kampseskräftig."

Ließ drei Baber da der Czar berufen, Einer wusch, der Zweite schor den Marko, Und der Dritte schnitt ihm ab die Nägel, Brachte ihn sodann in eine Schenke, Stellte auf den Tisch ihm Wein und Branntwein Und daß sette Fleisch von einem Widder, Und dazu vom seinsten weißen Brote. Sigt der Marko dort drei ganzer Monde, Harrend, daß zurück die Kraft ihm kehre.

Frägt der Czar den Marko da aufs Neue: "Kannst du jest es wohl, o Marko! wagen? Lästig wird mir schon des Volkes Drängen Und sein stetes Klagen über Mussa."

Sagt der Marko da zum Czar von Stambul: "Bringet Holz mir vom Kornelgesträuche, So die Schichten weist von neun der Jahre, Daß ich dran erprobe meine Kräfte." Und man bringt bas Holz, wie er geheißen, Und der Marko drückt's mit seiner Rechten, Da zerschellt's an drei verschied'nen Stellen, Doch entträuselt ihm kein Tropfen Wasser. "Noch, bei Gott, ist's nicht die Zeit zum Kämpfen."

Also blieb noch Marko burch ein Monat, Harrend, daß zurück die Kraft ihm kehre. Wie er nun gestählter fühlt die Sehnen, Heischt er vom Kornelgesträuche wieder Holz, das Schichten weist von neun der Jahre, Und wie er's nun drückt mit seiner Rechten, Da zerschellt's an drei verschied'nen Stellen Und heraus zwei Tropfen Wasser sprangen.

D'rauf zum Czar von Stambul spricht ber Marko:
"Nun erkräftigt bin ich, Herr, zum Kampse."
Und er geht zum Waffenschmiede Nowak:
"Schmiede einen Säbel mir, wie keinen
Du geschmiedet jemals noch im Leben."
Gibt dafür ihm dreißig Stücke Goldes,
Geht zurück dann in die weiße Schenke,
Trinkt dort Wein durch drei, durch vier der Tage,
Wieder dann zum Schmied die Schritte lenkend.
"Haft du mir geschmiedet schon den Säbel?"
Trägt auf dieß der Schmied heraus die Waffe,
Spricht der Marko Kraljevits zum Schmiede:
"Sage, Waffenschmied, ist er auch tüchtig?

Spricht der Schmied zu ihm: "Hier ist der Säbel, Hier der Ambos, magst es selbst versuchen." Nimmt den Säbel Marko in die Nechte Schlägt gewalt'gen Schlages auf den Ambos, Daß sich dieser in zwei Hälften spaltet. Frägt sodann den Schmied der starke Marko: "Sprich um Gott mir nun, Schmied Nowak, hast du Einen stärkern Säbel schon geschmiedet?"

Spricht darauf Schmied Nowaf zu dem Marko: "Ja bei Gott, du heldenmüth'ger Marko, Einen stärkern schon hab' ich geschmiedet, Stärkern Stahl für einen stärkern Helden!

Als der Muffa zog zum Küftenlande, Hab' ich ihm geschmiedet einen Säbel, Wie mit dem er schlug nach meinem Umbos, Theilte biesen er zusammt dem Blocke."

Drob im Innern ist ergrimmt der Marko, Und er sprach darauf zum Schmiede Nowak: "Neiche jest mir deine Hand, Schmied Nowak, Daß ich deine Arbeit dir bezahle."
Täuschte da den Schmied die List der Schlange, Streckte hin dem Marko seine Nechte,
Doch der Marko schwang im Nu den Säbel, Hieb ihm ab die Nechte bis zur Schulter.
"Dieß zum Lohn, Schmied Nowak, nimm von Marko, Schmiede besser's nicht und auch nichts Schlecht'res.
Doch dazu nimm hundert Goldducaten
Daß du fristen mögst hinsort das Leben!"
Wirft ihm hin d'rauf hundert Goldducaten
Schwingt sodann sich auf sein Kampsroß Scharaz,
Grade nach dem Meeresuser reitend.

Dieß burchstreisend späht er nach dem Mussa. Früh am Morgen ist er aufgebrochen Nach dem Bergpaß Katschalick, mit Namen, Als er sieht den Albancser Mussa. Um des Rosses Bauch die Beine kreuzend, Wirst der Mussa in die Luft die Keule, Mit der weißen Hand sie wieder fangend. Wie da Einer nahe kommt dem Andern, Sagt der starke Marko zu dem Mussa: "Heda, Mussa, öffne mir die Gasse, Oder neige dich dem starken Marko."

Gegenrebet da ber Albaneser:
"Nicht beginne Streit mit mir, o Marko,
Steig vom Roß und lasse Wein uns trinken,
Nimmer aber neigt sich dir der Mussa,
Hätt' auch eine Königin geboren
Dich im Prunkgemach auf weichen Kissen,
Eingehüllt dich nur in zarte Seibe,
Und mit gold'nen Fäden dich umwickelt,
Dich ernährt mit Honig und mit Zucker.

Wisse, meine' Mutter war ein wildes Weib nur der Arnauten, das geboren Mich bei Schafen, auf der kahlen Platte, Mir den Leib gehüllt in rauhe Felle Und umwunden mit des Brombeers Kanke, Und mit Hasermus mich nur ernährte, Doch beschworen hat ihr Mund mich immer; Keinem Helden semals mich zu neigen."

Als vernommen bieß ber starke Marko, Läßt'er zischen seine Kampsestanze Durch die Ohren hin dem muth'gen Scharaz, Nach der Helbenbrust des starken Mussa.

Alber Mussa fängt sie mit der Keule Neber sich im Bogen weg sie schleudernd. Selbst nun faßt er seine eig'ne Lanze, Nach des Marko's Helbenbrust sie richtend, Doch auch Marko fängt sie mit der Keule, In drei Theile ihren Schaft zersplitternd.

Zogen d'rauf sie bie beschlag'nen Säbel, Heftig stürmend Einer auf den Andern. Schwang der Marko Kraljevits den Säbel, Doch der Mussa wehrt ihm mit der Keule, In drei Theile diesen ihm zersplitternd.

Zieht hierauf ber Mussa seinen Sabel, Daß den Marko Kraljevits er tödte; Doch der Marko wehrt ihm mit der Keule Und zertrümmert ihm den Griff des Sabels.

Nehmen Beibe die gezackten Kolben, Nun mit diesen ihren Kampf beginnend, Bis die Zacken sprangen von den Kolben Und in's Gras sie hin die Stumpse warsen. Sprangen Beide d'rauf von ihren Rossen, Faßten sich bei ihren starken Gliedern, Ringend mit einander auf dem Nasen. Faßt gewaltig Einer ba ben Anbern,
Faßt ber Marko Kraljevits den Mussa,
Doch zu Boben bringt er nicht ben Helben,
So wie der zu Boben nicht den Marko.
Rangen also einen halben Sonntag.
Schon bedecket Schaum den starken Mussa,
Schaum und Blut bedeckt den starken Marko.
Spricht zu ihm der Abanese Mussa:
"Schwinge du mich, sonst werd' ich dich schwingen."
Schwenkt da Marko Kraljevits den Mussa,
Doch versagten ihm hierzu die Kräfte,
Und den Marko schwenkte d'rauf der Mussa,
Schleuderte in's hohe Gras ihn nieder,

Nief ber Marko da mit lauter Stimme: "Ach, wo bist du, Bundesschwester Vile? Ach! wo bist du, daß du niegenesen! Schwurest einen Meineid, als du sagtest, Daß, wo immer ich auch sei in Nöthen, Du zu Hilfe kämst dem Bundesbruder."

Rief herab die Vile aus den Wolfen:
"Habe ich dich nicht gewarnt, o Marko,
Daß du kämpfen folltest nie am Sonntag?
Da's zum Unheil dir, Zwei gegen Eines,
Aber welch' Versteck wohl birgt die Schlangen?"
Schaut der Mussa da nach Berg und Wolke,
Zu erspäh'n, woher die Vile riese,
Doch behende sein verborg'nes Messer

Zieht ber Marko, und er schligt den Mussa Auf vom Gürtel bis zum weißen Halse.

Leblos fank ber Mussa auf ben Marko, Konnte kann hervor sich dieser wühlen. Als sich freigemacht von ihm der Marko, Sieht drei Heldenherzen er in Mussa, Und drei Nippen, eine an der andern.

Eins der Herzen zuckte, matt ersterbend Schlug das Zweite noch lebend'gen Schlages, Doch im dritten barg sich eine Schlange. Und als die nen aufgeregt vom Schlafe, Wälzt sich todt der Mussa auf dem Felde. Und zum starken Marko spricht die Schlange: "Dank es Gott und seinen Heil'gen, Marko, Daß ich nicht erwacht, als Mussa lebte; Denn dreihundertsaches Unheil wäre Dir geworden, wenn es so geschehen."

Als vernommen dieß der starke Marko, Negten Thränen ihm das weiße Antlig, Nief er: "Weh' mir, bis zum lieben Gotte, Einen bessern habe ich erschlagen, Einen bessern Helben als ich selber!" Hieb hierauf das Haupt vom Numpf dem Mussa, Warf es in den Hafersack dem Scharaz, Mit es nehmend nach dem weißen Stambul.

Alls das Haupt er hinwarf vor den Czaren, Sprang der Czar entsett auf beide Füße; Sprach der Marko Kraljevits zum Herrscher: "Fürchte dich nicht also vor dem Todten, Wie empfangen hättest du ihn lebend, Da du so erschrickt vor seinem Haupte?!"

Gab ber Czar ihm drauf drei Lasten Goldes, Und der Marko zog zur Beste Prilip; Auf dem Bergpaß lag der todte Mussa.



## Wie Marko Kraljevits fischt.

Seinen Namenstag der Marko feiert, Feiert ihn am Tage St. Georgus; Biel der Gäste hat der Tag versammelt; Hunderte von Popen und von Mönchen, Auch ein Dugend serbische Wladiken, Und vier Patriarchen aus der Gegend, Und noch and're Gäste eine Unzahl.

Viel ber Speisen gab es, viel bes Weines, Dennoch sprach da einer von den Gästen: Nichts zu wünschen blieb an Trank und Speisen, Marko Kraljevits, an deinem Hofe, Mangelten nicht Fische von Ochrida.

Dieß verdroß den königlichen Marko, Und er rufet Bogosok, den Diener. Reicht den Becher ihm, und auch die Kanne: "Schenke Wein, Bogosok, treuer Diener!"

Steigt sodann hinab vom weißen Thurme, Zäumt sein Kampfroß sich, ben mutb'gen Scharaz. Da in Gile nahet Marko's Mutter Leise also zu dem Helben sprechend: "Wehe mir, mein Sohn, du starker Marko, Wenn du Waffen tragst am heut'gen Tage! Hast du also dich an Blut gewöhnet, Daß du's willst am Festtag selbst vergießen?

Wohl verlegen macht dieß Wort den Marko: Schlimm ist's auszugehen ohne Waffen, Schlimmer noch, der Mutter nicht gehorchen! Aber bald entschlossen schwingt der Marko Ohne Waffen sich auf's Schlachtroß Scharaz; Reitet hin dann durch die grünen Felder, Nach dem fern hin schimmernden Ochriba.

Aber wie er nun gelangt zur Brücke, Kommt ein brauner Moslim da geritten, Um des Rosses Bauch die Füße kreuzend, Wirft er in die Luft die Eisenkeule, Mit der weißen Hand sie wieder fangend. Spricht der Moslim da zum starken Marko: "D bei Gott! du unbekannter Krieger, Bringt dein Weg dich von der Veste Prilip, Wo der königliche Marko hauset? Ist daheim er in dem weißen Hose, Hat genug der Gäste er geladen?"

Da erwiedert ihm der starke Marko: "D bei Gott, mein unbekannter Krieger, Früh schon zog ich von der Beste Prilip, Wo daheim der königliche Marko, Der just seinen Namenstag dort seiert, Und genug bei sich hat er der Gäste." Spricht darauf zu ihm ber braune Moslim: "So es Gott will und das Glück des Helden, Soll in Blut sein Speisetisch versinken, Hängen will ich selbst den starken Marko, Bor dem Thor der weißen Veste Prilip, Hat er doch getödtet meinen Bruder, Hat getödtet den gewalt'gen Mussa."

Wendet d'rauf sein Roß von brauner Farbe.
Marko bleibt zurück, bei sich bedenkend,
Was wohl da zu thuen, was zu lassen.
Wenn ich mich entdecke jetzt dem Helben,
Wird er tödten mich mit seiner Keule,
Da ich zur Vertheid'gung keine Wassen.
Laß ich zieh'n ihn nach der Veste Prilip,
Wird er dort erschlagen alle Gäste,
Wenn er nicht daheim den Marko sindet.
Aber bald entschlossen rust der Marko:
"Bende nur dein Roß, du frecher Djemo,
Denn vor dir siehst du den Marko selber."
Rust es, im Vertrau'n auf seinen Scharaz.
Und im Fluge braust er durch die Eb'ne,
Und im Fluge braust ihm nach der Djemo.

Schnell ift Scharaz, schon beinah' gerettet, Sieh' da wirft der Moslim seine Keule, Trifft den Helden auf die weiße Schulter, Marko stürzt, und auf ihn stürzt der Djemo, Bindet ihm die Hände auf den Rücken, Zieht hervor die Kette aus dem Duersack, Schmiedet Marko in das schlimme Eisen, Schmiedet Eisen ihm an beide Füße,

Schmiedet Eisen ihm an beide Hände, Schmiedet dann noch eine schwere Kette An den weißen Hals dem starken Marko; Setzt sodann sich auf des Marko Schecken, Neben sich am Zaum den Braunen führend, D'rauf gebunden er den starken Marko.

Zieht die Straße hin dann zum Ochrida, Richtet auf am Ufer einen Galgen, Aufzuhängen d'ran den starken Marko.

Bitten da die Christenherrn den Djemo: "D um Gott, nicht hänge du den Marko, Denn mißrathen würden Wein und Weizen, Sieh zur Lösung hier drei Lasten Goldes."

Nimmt der Djemo d'rauf die Lasten Goldes, Führt den Marko nach dem Schloß Rutschitre, Richtet unterm Schloß nun auf den Galgen, Aufzuhängen d'ran den starken Marko.

Bitten ba bie Chriftenherrn ben Djemo: "D um Gott, nicht hange bu ben Marko, Denn mißrathen wurde Wein und Weizen, Sieh zur Löfung hier brei Laften Golbes."

Nimmt der Djemo da die Lasten Golbes, Führt den Marko nach der Beste Svetshan, Wieder dort errichtend einen Galgen, Daß er d'ran den starken Marko hänge. Bitten ihn von Svetshan da die Herren: "D um Gott, nicht hänge du den Marko, Denn mißrathen würde Wein und Weizen, Nimm zur Löfung hin drei Lasten Goldes."

Und auch dießmal nimmt das Gold der Djemo,! Rüftet dann sein Roß zu neuem Ritte, Kommt sodann in's Waldzebirg Jajina. Da erfaßt gar heft'ger Durst den Djemo. "Weißt du keine Quelle, keine Schenke, Wo ich laben könnte meinen Gaumen?"

Spricht zu ihm der königliche Marko: "Nicht die Art ist dieß, wie Helden handeln, Denn sie schlachten Kampfroß oder Falken, Labend sich am Blute ihres Halses!"

Aber ihm erwiedert d'rauf der Djemo: "Weder Roß noch Falken will ich schlachten, Schlachten aber will ich jest dich selber, Labend mich am Blute deines Halses!" Und hervor zieht er den krummen Säbel, Um, wie er gesagt, zu thun am Marko.

Da zu ihm ber Marko also rebet: "Ferne nicht ist eine weiße Schenke, Drinnen eine Wirthin Namens: Jana. Wie nun würde die sich d'rob erfreuen, Sähe sie von Djemo mich gefangen, Da ich viel bes Weins bei ihr getrunken, Ohne jemals welchen zu bezahlen." Raum vernommen hatte dieß der Djemo, Steht er auch schon vor der weißen Schenke. Aus der Schenke tritt die Wirthin Jana Und erblickt den königlichen Marko; Doch der Marko winkt ihr mit den Augen. Und voll Freude spricht die Wirthin Jana: "Preis und Ruhm, dir unbekannter Krieger, Und auch Gott sei hoher Preis und Chre, Daß ich so gebunden seh' den Marko. Bollauf sollst du haben nun des Weines, Durch drei Tage, so es dir gefällig, Ohne einen Para zu bezahlen."

Nimmt barauf bes Djemo Pferd am Zügel, Führt hinein es in die weiße Schenke, Bringt heraus dem Djemo Wein und Branntwein. Trinkt sodann vom Wein der durst'ge Djemo, Trinkt zu dem königlichen Marko, Aber ohne welchen ihm zu reichen. Als er zur Genüge nun getrunken, Bringt' ihm auch die junge Wirthin Jana Einen gold'nen Wein von sieben Jahren, Wirft hinein jedoch verschied'ne Kräuter. Fällt der Djemo mit dem Haupt zur Erde, Springt da auf die leichten Küße Jana, Und befreit den Marko von den Eisen,

Alls nun Djemo liegt in schweren Ketten, Setzt der Marko sich zum gold'nen Weine, Stößt ihn mit dem Stiesel, mit den Sporen. "Heba, Djemo, laß uns Beibe trinken!" Wie nun da erblickt der braune Djemo Ober sich den königlichen Marko, Und am Halfe fühlt das schwere Eisen, Springt er haftig auf die leichten Füße, Doch zurück wirst ihn die Last des Eisens.

Müttelt Djemo ba die nerv'gen Glieber, Daß die Hände springen aus den Schultern, Daß die Füße springen aus den Knieen, Aber fest an beiden hält das Eisen.

So auf schwarzer Erbe liegt ber Djemo, Sigt da Marko bei dem gol'dnen Weine, Trinket Wein und trinkt ihn zu dem Djemo, Aber ohne welchen ihm zu reichen.

Als der Marko nun genug getrunken, Bindet er den Scharaz an den Braunen, Bindet auf den Scharaz dann den Djemo, Selber er besteigt des Djemo Braunen, Also zieht er nach dem Schloß Rutschitre.

Kommen ba heraus die Christenherren: "D um Gott, du königlicher Marko, Hänge doch nur rasch den bösen Djemo, Sieh', hier hast du drei der Lasten Goldes."

Marko aber gibt zurück die Lasten Goldes, die der Djemo hat genommen, Und begibt sich nach der Beste Svetshan. Rommen da heraus die Serbenherren: "D um Gott, du königlicher Marko, Hänge rasch nur auf den bösen Djemo, Sieh', hier hast du drei der Lasten Goldes."

Marko aber gibt zurück auch biefen, Was als Lösung sie dem Djemo gaben, Ziehend nun den Weg nach dem Ochrida.

Kommen da zu ihm die Christenherren: "D um Gott, du königlicher Marko! Hänge nur geschwind den schlimmen Djemo, Sieh', hier hast du drei der Lasten Goldes."

Doch nicht nehmen mag das Gold der Marko, Sondern gibt zurück die Lasten alle, So dem Djemo früher sie gegeben. Baut dann am Ochrida einen Galgen, Und an diesen hänget er den Djemo, Fangt sich Fische d'rauf aus dem Ochrida, Kehrt mit diesen nach der Veste Prilip, Und begeht den Festtag St. Georgus.



## Gin Mädchen überliftet den Marko.

Urm wie Wen'ge ist das schöne Mädchen, Nimmt es eine Mahlzeit, wenn es Mittag, Nimmt dafür es keine, wenn es Abend. Nimmt es aber Abends eine Mahlzeit, Nimmt's hinwieder keine, wenn es Mittag. Und sein Kleidchen deckt ihm kaum die Blöße.

Dennoch hat ein gutes Glüd das Mädchen, Denn um felbes warb der ftarke Marko, Und nebst diesem der Woiwode Janku, So wie auch der Ustuptschitsche Bawle.

Machen auf ben Weg da sich die Werber, Jeber tausend Gäste im Geleite, Zogen zu dem weißen Hof des Mädchens War der Marko Araljevits der Erste, Folgte diesem der Woiwode Janko, Und dem Janko Ustuptschitsche Pawle. Wendet zum Woiwoden sich der Marko: "Sage mir, wohin du ziehst des Weges, Weßhalb mühest du so viel der Gäste, Und ermüdest du so viel der Pserde,

Wenn für dich nicht ift das junge Mädchen, Wenn für mich das Mädchen, für den Marto?"

Schwieg ber Janko, fprach nicht eine Sylbe, Wendet sich zu Ustuptschitsche Pawle, Leise sprechend: "Ustuptschitsche Pawle, Sage mir, wohin du ziehst des Weges, Weshalb mühest du so viel der Gäste, Und ermüdest du so viel der Pferde, Wenn für dich nicht, noch für mich das Mädchen, Wenn das schöne Mädchen für den Janko?"

Schwieg der Pawle, sprach nicht eine Sylbe, Sondern zog voran den Hochzeitsgästen. Als gekommen sie zum weißen Schlosse, Sah von weitem sie des Mädchens Mutter, Ging entgegen freudig den Bewerbern, Stellte all' den Ihren vor die Helden.

Führte in den weißen Hof dieselben, Setzte dort den Beistand zu dem Beistand, Und den Zeugen setzte sie zum Zeugen, Setzte einen Werber zu dem andern, Wendete darauf sich zu den Gästen: "Ihr geschmückten Hochzeitsgäste alle, Nehmt vorlieb und ihr auch, gute Freunde."

Als die Hochzeitsgäfte ausgeraftet, Bog der Marko Kraljevits den Säbel, Legte diesen über seine Aniee, Leise sprechend zum Woiwoden Janko: "Höre jest mich, o Woiwode Janko, Höre du auch, Ustuptschitsche Bawle, Nehme jeder jest drei gold'ne Aepfel, Lege hin dieselben auf die Erde, Lege hin zugleich die gold'nen Ringe, Werde dann herbeigeführt das Mädchen, Daß von uns sie jenem angehöre, Dessen Apfel oder Ring sie wählet.

Mag sie nehmen, was ihr steht zu Sinne, Den sie sich erwählt, bem sei sie eigen."

Folgen da des Marko Wort die Helden, Legte jeder hin die gold'nen Aepfel, Legte jeder hin die goldnen Ninge, Ward herbeigeführt das schöne Mädchen, Und zum schönen Mädchen sprach der Marko: "Höre mich, du junges schönes Mädchen, Wähle jest von diesen gold'nen Aepfeln, Von den gold'nen Aepfeln oder Ringen!"

Alls vernommen dieses Wort das Mädchen, Wenn auch arm, doch helle vom Verstande, Sprach's zu Marko Kraljevits die Worte: "Du in Gott mein Bruder, starker Marko, Und auch Janko, und ihr schmucken Gäste, Werthe Freunde und in Gott mir Brüder, Ist der Apfel nur ein Spiel für Kinder, Ist der Ring ein Zeichen nur für Helden, Und nicht King und Apfel will ich wählen, Wähle mir den Ustuptschifche Pawle."

Als ber Marko folches hat vernommen, Schrie er auf, als wie das Thier des Waldes, Schlug auf's Anie fodann mit feiner Nechten, Also sprechend zu dem schönen Mädchen: "Höre mich, du armes schönes Mädchen, Irgend Jemand hat dir das gerathen, Alber sag', wer lehrte so dich sprechen?"

Spricht das arme Mädchen da zu Marko: "Du in Gott mein Bruder, starker Marko, Mich belehret hat dein blanker Säbel."

Lächelt Marko da dem armen Mädchen, Also sprechend leise zu der Klugen: "Dieses war dein Glück, du schönes Mädchen, Daß du nicht gelangt hast nach dem Apfel, Nach dem Apfel nicht und nach den Ringen, Denn so wahr als mir mein Glaube helse, Abgehauen wären beide Hände Von des Marko Säbel dir geworden, Hättest nie mehr stolz dein Haupt erhoben, Noch mit grünem Kranz geschmückt dasselbe.—"



## Marko und Rosanda.

Seit vom Schöpfer ward die Welt erschaffen, Eurd fein größ'res Wunder noch zu schauen, Ward von größ'ren Wundern noch vernommen, Als man sich erzählt von dem zu Prisrem; Dieses Wunder nennet sich Nosanda, Ist die Schwester des Feldhauptmanns Lecka.

Reizend war sie, daß kein Leid sie treffe, Ja in Oft und West in Nord und Süden, Bei den Moslim oder bei den Christen, Soll es nirgends geben ihres Gleichen; Keine Türkin und auch keine Wlachin, Keine Schlant're gibt es selbst in Wälschland. Wer die Vile sah im Waldzebirge, Fand, daß selber diese nicht so schön sei.

War in einem Käfig aufgewachsen, Aufgewachsen bort, durch fünfzehn Jahre, Sah ihr Auge weder Mond noch Sonne; Jest in's Leben plöglich tritt das Wunder, Und die Nachricht fliegt von Mund zu Munde. Kam die Kunde auch zum Schlosse Prilip, Hörte Marko Kraljevits die Kunde;
Sehr erfreute dieß den Helden Marko.
Lobte man die reizende Rosanda,
Sprach man auch nicht schlimm vom Helden Marko.
Denkt der Marko: Wie, wenn ich sie freite,
Fände einen wackern Freund an Lecka,
Der mit mir des rothen Wein's genöße,
Sich mit mir nach Herrenweis bespräche.

Ruft herbei ber Marko seine Schwester:
"Meine Schwester, eile auf den Söller,
Deffne dort den Deckel von der Truhe,
Lange mir heraus die Herrenkleider,
Die ich lange dort mir ausbewahrte,
Mich zu kleiden, wenn ich mich vermähle,
Heute noch will ich nach Pristrem ziehen,
Nach der Beste am Gebirge Schara,
Dort zu werben um die Schwester Lecka's.
Und wenn ich zum Weibe sie erhalten,
Und nach Haus gebracht zur Weste Prilip,
Will ich dann auch, Schwester, dich vermählen."

Eilt bes Marko Schwester auf den Söller, Leget ihm zurecht die Herrenkleiter. Als sich Kraljevits damit bekleidet, Hüllet er in Tuch sich und in Sammet, Hüllt sich in ein Unterkleid mit Häkeln, D'ran befestigt gelbe Goldducaten, Gürtet um sich dann den scharfen Säbel. Hängen gold'ne Duasten bis zur Erde, Und in Gold gegossen ist der Säbel, In der Schneide scharf und leichten Schwunges. Führten ihm die Diener vor den Scharaz, Der belegt mit einem gold'nen Sattel, Decken ihn mit Tuch bis an die Huse, Drüber legend ein gestecktes Luchofell, Zäumen ihn mit stählernem Gebisse.

Noch vor'm Ausritt schon zerbrach's ber Marko, Rief ber Marko da herzu die Diener, Eilt der Kellermeister seines Winkes, Brachten zwei der Diener Wein dem Marko, Brachten zwei der Kusen rothen Weines, Eine gaben sie dem muth'gen Schlachtroß, Trank die zweite Kuse leer der Marko; Blutroth wird der Scharaz bis zum Ohre, Blutroth wird der Marko bis zum Auge.

Saß der Drache also auf dem Drachen, Kam er zum Prilipenfeld geritten, Ritt durchs Feld und ritt durchs Waldgebirge, Bis das Amselfeld vor ihm sich breitet. Nicht nach Mitrowitz will hin der Marko, Sondern lenket ein beim ersten Kreuzweg, Neitet g'rade zu dem Bundesbruder, Zu dem Bruder und Woiwoden Milosch.

Als er auf bas flache Feld gekommen, Sah von weitem ihn Woiwode Milosch, Sah den Marko von dem weißen Thurme, Rief in Eile Milosch seine Diener:

"Meine Diener, öffnet rasch die Thore, Weht hinaus auf's flache Feld in Gile, Reihet bort euch auf der breiten Strafe, Rehmt die Mügen unter eure Achseln. Reiget tief euch bis zur fchwarzen Erbe. Denn es naht mein Bundesbruder Marko. Richt belaftet ihm den Saum bes Pferdes, Richt berührt den Rand von feinem Gabel, Roch zu nahe tretet hin zum Marko, Möglich war' es, daß ergrimmt' der Marko, Möglich, daß er Wein zu viel getrunken, Würde euch zerstampfen mit den Sufen, Und verstümmelt laffen auf der Seide. Erft wenn er berein zum Thor geritten, Und gefüßt wir und in's weiße Antlig, Rehmet in Empfang bes helben Streitroß, Und ich will ihn führen auf ben Söller."

Deffnen eilig da das Thor die Diener, Kamen Marko auf dem Feld entgegen, Doch auf sie nicht schaut der stolze Marko, Sprengt vorbei, dem Noß die Sporen gebend, Sprengt in's off'ne Thor vom weißen Hose, Sist im Thore ab von seinem Scharaz. Kommt entgegen ihm Woiwode Milosch, Kommt entgegen seinem Bruder Marko, Breiten beide Brüder ihre Arme, Küssen Beide sich in's weiße Antlitz, Ladet Milosch Marko auf den Söller.

"Nicht auf beinen Söller fann ich treten, Denn mir fehlt die Zeit als Gaft zu weilen.

Solltest du noch nichts vernommen haben Von der weißen Beste Bridrem und von Leda, ber bort herrschet als Felbhauptmann, Und vom Wunder, das allbort zu schauen? Dieses Wunder nennet fich Rosanda, Und ist eine Schwester bes Feldhauptmanns, Ja in Dft und West, in Nord und Guben, Bei den Moslim oder bei den Chriften, Soll es nirgends geben ihres Gleichen; Reine Türkin und auch feine W'lachin, Reine Schlank're gibt es felbst in Balfchland; Wer bie Vile fah im Waldgebirge, Fand, daß felber diefe nicht fo fcon fei. Lobet man die reizende Rofanda, Spricht man auch nichts Schlimmes von und Beiben, Seut noch find wir Beide Bundesbrüder, Seut noch find wir Beide unvermählet, Mindre wagen's über und zu lächeln, Mindre haben fich bereits vermählet, Sich vermählt, und freuen fich ber Sproffen, Während wir noch ohne Weib und Kinder.

Noch ein Dritter ist in uns rem Bunde, Relja, der bestügelte, in Pasar, Oberhalb des fühlen Wassers Naschfa, Schon von Jugend auf mit uns verbrüdert. Kleide d'rum dich in die schönsten Kleider, Nimm auch etwas Gold zu dir, mein Bruder, Und ein gold'nes Reistein für Rosanda; Wollen laden auch den slinken Nelja, Daß mit uns er zieh' zur Beste Pristem,

Daß und Leda feh' und feine Schwester, Wählen soll aus und sie nach Gefallen, Ginen foll zum Gatten sie erwählen, Hochzeitsführer seien die Verschmähten, Doch befreundet alle drei dem Leda."

Als Woiwode Milosch dieß vernommen, Läßt im weißen Sof er fteh'n den Marko, Und begibt fodann fich auf ben Göller, Rleidet fich in seine schönften Rleider, In ein Rleid, baran drei Reihen Schnüre. Setzet auf das Haupt die Zobelmütze Mit der schnell sich drehenden Tschelenka, Rimmt ein Dberfleid, ein rund geflecties, Welches Zier für eines Königs Schulter, Dreißig Beutel Golbes nur alleine, Roftete das Futter in dem Rleide, Von bes Rleibes auf'rer Seite aber Sind die Roften gar nicht zu berechnen. Führten d'rauf bie Diener aus bem Stalle Ihm heraus den mutherfüllten Rranich. Während sich befleidet hat der Milosch, Trank ber Marko von dem rothen Weine, Trank vom rothen Weine eine Rufe, Gab bann eine Rufe feinem Scharaz.

Wer mit Augen hätte sehen können, Sehen können den Woiwoden Milosch, Wahrlich, Marko, fannst dich glücklich preisen, Wirst du von des Landeshauptmanns Schwester, Auserwählt zum Gatten neben Milosch. Reinen Höhern gibt's an Wuchs als Milosch, Reinen Helben, ber von breit'ren Schultern, Wie voll Mannesschönheit ist sein Antlig, Und sein Auge, wie voll bunklem Feuer, Und wie herrlich ist sein schwarzer Schnurbart, Riederhängend ihm bis zu den Schultern, Glücklich jene, die ihn wählt zum Gatten.

Setten sich die Helben auf die Rosse, Reiten nach der Mitrowiger Heide, Ziehen dann hinab nach Jenji-Pasar, An der Naschka, wo der Relja hauset.

Sah ber Relja sie vom weißen Thurme, Ging entgegen allsogleich ben Helden, Breiten alle brei die Heldenarme, Küssen freudig sich in's weiße Antlit, Zogen bann burch's Thor auf ihren Rossen, Während Diener die beim Zaume halten. Labet Relja sie auf seinen Söller, Doch der Marko Kraljevits entgegnet:

"Zeit nicht ist's ben Söller zu betreten, Richt den Söller, noch des Thurmes Zinne," Kündet d'rauf, was sie zu thun gesonnen. "Gile nun auch du dich, Bundesbruder, Deiner harren wollen wir am Thore, Kleide dich in deine schönsten Kleider, Laß bein Noß dir satteln von den Dienern." Raum erwartet hatte bieß ber Relja. Wer mit Augen hatte feben konnen, Sehen können ben Woiwoden Relia! Schön'rer Werber war noch nicht gefeben, Schöner nicht als wie ber flinke Relia. Relja, ber Beflügelte, in Bafar, Scherz nicht ift's um einen Flügelhelden. Scherz nicht ift's um Flügelschirm und Alügel. Reben ihm unscheinbar ift der Marko, Neben ihm unscheinbar ift der Milosch. Als fein Vilenroß der Held beschritten. Reiten hin die Helden durch die Kelder Un der Raschka und der Fuhrt des Waffers, Reiten durch bas Waffer Foschaniza, Wohl durch siebenzig und sieben Kuhrten. Bis sie Pollaschin erreicht, von welchem Rach Metochnien die Selben fommen. Wenden fich nach Senowet, bem Dorfe, Rach Draowey sodann, von diesem Reiten durch Metochnien, bas flache, D'rauf die Felder Prisrems sie erreichen Unterm finstern Waldgebirge Schara.

Fern noch waren sie der Beste Prisrem, Als sie wahrgenommen der Feldhauptmann, Griff sogleich zu dem krystall'nen Fernrohr, Daß er säh', woher und wer die Gäste. Denn bemerket hat der Landeshauptmann Tücht'ge Rosse und gewalt'ge Kämpen, Aber als durch's Nohr geseh'n sein Auge, Hat sogleich er auch erkannt die Helden, Und was er erblickt, bäucht ihm ein Wunder, Doch erschraf ein Wen'ges auch ber Lecka.

Rief aus seinem weißen Hals ber Lecka, Rief herbei die Diener, also sprechend: "Meine Diener, öffnet rasch die Thore, Geht in Eile auf die flachen Felder, Denn es kommen drei der Serbenhelden, Weiß es nicht, warum die Helden kommen, Ob in schlimmer Absicht, ob in Frieden."

Deffnen hastig Diener da die Thore, Gehen eilig auf die flachen Felder, Sich verneigend bis zur schwarzen Erde.
Doch auf sie nicht schau'n die Serbenhelden, Drängen durch das Thor die muth'gen Pferde, Fassen Diener da der Pferde Zügel, Und heraustritt Landeshauptmann Lecka, Kommt entgegen in den Hof den Helden, Breitet aus nach ihnen seine Arme, Alle Drei in's weiße Antlitz füssend, Fragen um ihr Wohlsein sich die Helden, Fassen sich sodann bei ihren Händen,

Weit umhergezogen war ber Marko, Pflegte über nichts sich zu verwundern, Hatte keinen Grund auch sich zu schämen, Aber jest voll Scham und auch verwundert Schaut der Held die reiche Pracht des Söllers, D'raus des Lecka Herrlichkeit erkennend. Welcher Teppich beckt bes Söllers Boden? Bis zur Thüre beckte Tuch den Boden, War darüber schöner Sammt gebreitet. Welche Polster hatte wohl der Lecka, Welche Kissen zu des Hauptes Pfühle? Alle Polster waren golddurchslochten. Ringsum an den Wänden waren Haken, Um des Herrn Gewassen d'ran zu hängen, Alle Haken vom gedieg'nem Silber, Won gedieg'nem Silber alle Stühle, Die herum da standen in dem Söller, Und die Knäuse d'ran von purem Golde.

In dem Söller auf der linken Seite Ward das Mahl der Helden schon bereitet, Standen nach der Länge auf den Tischen Boll mit Wein gefüllt die gold'nen Becher. Oben an dem Tische stand ein Becher Neun Maß Weines und noch mehr enthaltend, Und der Becher war von purem Golde, Dieses war des Landeshauptmanns Becher, Und darüber wunderte sich Marko.

Labet Lecka an den Tisch die Helben, Platz zu nehmen an dem obern Ende, Kaum erwartet Lecka die Woiwoden, Kamen rasch herbei des Lecka Diener, Hoben von dem Speisetisch die Becher, Gaben sie den Helden in die Hände, Doch bedienten sie vor allen andern Ihren Herrn, den Landeshauptmann Lecka. Gab es da bes Weins in reicher Fülle, Und genug bes Leck'ren auf dem Tische, Und von vielen Händen die Bedienung. Tranken bis zum Ueberdruß die Zecher Bon dem einen Sonntag bis zum zweiten, Blicke oft umher bes Marko Auge Nach den Brüdern, nach den beiden Helden, Ob von ihnen keiner würd' erwähnen Von Rosanda, von des Lecka Schwester, Doch so oft sein Auge traf die Helden, Senkten jedesmal sie ihre Blicke, Schauten nieder auf die schwarze Erde; Leicht nicht ist's, des Mädchens zu erwähnen Vor dem Lecka.

Als in solcher Noth sich sah der Marko, Sprach er selber, von der Noth getrieben: "Höre mich, o Landeshauptmann Lecka, Hergekommen sind wir, und wir trinken Wein an deinem Tische seit dem Sonntag, Sprachen auch von diesem und von jenem, Doch an uns nicht stellest du die Frage, Was uns hergebracht zur weißen Beste, Weßhalb müdgeritten wir die Rosse, Nicht befragen will darum uns Lecka."

"Kam ber Helb zusammen mit ben Helben, Eraf Verstand mit dem Verstand zusammen!" Gab gewandt ber Lecka ihm zur Antwort.

"Marko Kraljevits," so spricht er weiter, "Warum sollt' ich b'rum bich auch befragen, Der gefehlt fo lang an meinem Tische? Weßhalb bist du früher nicht gekommen, Daß wir und befragen nach dem Wohlsein, Daß wir trinken von dem rothen Weine, Daß wir sehen, wie das Land in Frieden? Heute bist du Gast an meinem Tische, Morgen bin ich Gast dafür an deinem."

Wartet da der Marko noch ein wenig, Doch nicht lange, gab er folche Antwort: "Alles wie du fpracheft, Landeshauptmann, Doch ein zweites will ich bir nun fagen, Sagen bir, und mich nicht länger schämen. Drang zu und die wundersame Runde, Und erzählend von dem großen Wunder, Bon bem Wunder, bas genannt Rofanda; Nicht in Oft und West, in Nord und Süben, Nicht in Bosnien und in Rumelien, Nicht in Sprien und Anatolien, In der Chriften fieben Ronigreichen Soll es Eine geben, die ihr gleiche. Lobte man die reizende Rofanda, Spricht man auch nichts Schlimmes von uns Belben, Sind gekommen jest zu beinem Sofe, Um bei dir zu werben um Rosanda. Unvermählt von und ift noch ein Jeder, Gib die Schwester Jenem von uns dreien, Den du für den Würdigsten erachteft, Bable dir zum Schwieger, ber dir lieb ift, Bräutigam fei ber, ben bu benenneft, Sochzeitsführer feien die Berschmähten, Und wir alle drei dir eng befreundet."

Kuhr die Stirne rungelnd auf ber Lecfa: "Laß von diesem, o Woiwode Marko, Nimm ben Ring hervor nicht für Rofanda, Roch die Flasche, nach Gebrauch der Werber. Richt erwartet hab' von Gott ich heute, Was von Gott fo fehr mein Berg fich wünschet, Daß so wad're Freunde ich erwerbe. Doch nichts Freundliches fann ich berichten, Was bein Dhr vernommen von Rofanda. Daß ihr feine gleich in allen Landen, Wahrheit ift es, was die Leute fagen, Doch voll ftarren Sinnes ift Rosanda, Fürchtet fich vor Gott und sonft vor Niemand, So wie feine Geltung ihr ber Bruber. Siebenzig und vier der Freier famen Schon hieher, die um Rofanda warben, Doch an Jedem fand fie einen Tadel, Und beschämte oftmals ihren Bruder. Nicht den Brautring wag' ich zu berühren, Noch zu trinken aus des Werbers Klasche, Will mit dir nicht morgen zieh'n Rosanda. Wie sollt' Rede stehen ich bem Marko?"

Stimmte Marko an ein laut Gelächter, Also sprechend zum Feldhauptmann Lecka: "Landeshauptmann, selig deine Mutter, Welcher Herrschaft könntest du dich rühmen, Welch' ein Recht besäßest du im Lande, Weigerte Gehorsam dir die Schwester?

Schwöre bir's bei Gott und meiner Treue, Wäre mein Rosanda und in Prilip,

Und sie wollte Marko nicht gehorchen, Würde hauen ihr vom Leib die Hände, Und die Augen reißen aus dem Antlit.

Alber höre, Landeshauptmann Lecka, Fürchtest du auch deine schöne Schwester, Bitte ich, der Jüngere den Aeltern, Steig' hinan nach deinem weißen Thurme, Gehe hin, wo deine Schwester sißet, Und ersuche sie heradzukommen, Daß sie schauen möge die Woiwoden, Die bisher ihr Auge nicht gesehen, Und berede sie, daß dem sie folge, Der am liebsten ihr von und Woiwoden, Daß kein Streit sich zwischen und erhebe, Bräutigam der Eine sei Rosanden, Hochzeitssührer aber die Verschmähten, Und wir alle drei dir eng befreundet."

Springt ber Leda auf die leichten Füße,
Spricht kein Wort und geht zum hohen Thurme;
Spricht bort zu Nosanda, seiner Schwester:
"Komm herunter, Schwester, auf den Söller,
Denn gekommen ist nunmehr der Zeitpunct,
Daß du für die Dauer deines Lebens
Dir erwählest einen der Woiwoden,
Die genaht, um deine Hand zu werben.

Freier, wie sonst keine mehr zu finden, Mache diese Freude deinem Bruder, Selber dir das künft'ge Glück bereitend." Sprach hierauf die reizende Rofanda: "Geh hinab nur wieder auf den Söller, Trinf mit ihnen, trinf zu ihren Ehren, Alfogleich erscheinen wird Rosanda."

Wieber zu den Helben geht ber Leda, Saßen auf dem Söller die Woiwoden, Da erklang es auf den Treppenstufen Von dem kleinen Absaß der Pantoffeln, Und mit einer Schaar von jungen Mädchen Kam herab Nosanda auf dem Söller.

Als ihr Fuß betreten kaum ben Söller, Schienen zu erglänzen alle Wände Bon bem prächtigen Gewand Nosanda's, Bon Nosanda's Wuchs und holdem Antliß.

Schweigend vor Rosanda aber standen Und beschämt die serbischen Woiwoden, Woll Erstaunen ob Rosanda's Schönheit. Wiel der Wunder sah bereits der Marko, Sah die Vile in dem Waldgebirge, Ist verschwistert selber mit der Vile, Doch noch niemals war er so bestürzet, Hatte seinen Grund auch sich zu schämen, Und bestürzt nur schaut er auf Rosanda, Steht beschämt nun vor der schönen Jungfrau, Seinen Blick gesenkt zur schwarzen Erde.

Als gesehen dieß der Landeshauptmann, Blidt er auf Nosanda und die Werber,

Db nicht Einer fpräche ber Woiwoben. Bu Rosanden ober zu ihm selber. Da jedoch nicht Einer bricht bas Schweigen, Mimmt bas Wort ber Lecka, also sprechend: "Bable bir, ber bir gefällt am meiften, Von den dreien ferbischen Woiwoden. So bu in bem Sinn haft, bich, o Schwester Bu vermählen einem tapfern Selden, Deffen Glanz bas Antlig und beftrable, Uns bestrahle, wo auch sei ber Rampfplat, Der auf jedem Rampfplat fann erscheinen. Nimm ben Marko Araljevits. Rofanda. Bieh mit ihm zur weißen Befte Brilip, Schlimm nicht wird's bei Marko bir ergeben. Dder haft du etwa Luft zu wählen, Liebe Schwester, einen schönen Belben, Dem nicht Giner gleich an Kraft und Jugend, Roch an Wuchs und fonft'ger Mannesschönheit, Wähle Schwefter bir ben Belden Milofch, Bieh' mit ihm jum flachen Umfelfelbe, Schlimm auch wird's mit ihm dir nicht ergeben. Saft bu aber in dem Sinn, dir einen Belden, der beflügelt ift, zu wählen, Rimm den flinken Flügelhelden Relja, Biebe mit ihm nach bem fernen Bafar. Schlimm auch wird's mit ihm bir nicht ergeben."

Als gehört Rosanda diese Rede, Schlägt zusammen sie die flachen Hände, Daß der Söller klingt von allen Seiten, Und mit gist'ger Zunge sprach Rosanda: "Sei ber Berr gepriefen, ber wahrhaft'ge! Rann jedwedes schähen nach dem Werthe, Rann jedwedes faffen und begreifen, Rur allein nicht die Pristener Herrschaft Und ihr Oberhaupt, den Landeshauptmann, Den bethörten Landeshauptmann Lecka. Wo ist bein Verstand, so je bu welchen? Was verwirrte also dir die Sinne? Lieber wollt' ich graues haar mir flechten Sier zu Prieren, in der weißen Befte, Ch' ich mit dem Marko ging nach Brilip, Und mich nennen möchte feine Gattin, Marko Araljevits, des Türkenknechtes, Der gefochten nur im Gold ber Moslim. Mahl nicht und Bestattung wird ihm werden, Rein Gefang wird ihn zum Grab geleiten, Wie nun follte ich in meiner Schönheit Wählen einen Türfenfnecht zum Gatten? Dennoch will ich dir es noch verzeihen, Daß dich Marko's Seldenthum geblendet, Doch nicht fann ich's dir bei Gott vergeben, Was du lieb gewonnen, was gefallen Dir an diesem Gerbenhelden Milosch. Weil er jung an Jahren ift und fraftig, Borteft du die Leute nicht ergahlen, Daß geboren er von einer Stute, Einer Stute aus Arabien, welche Seinen Rranich ebenfalls geworfen, Fanden Sirten einst ihn unter Pferben, Wie gefäugt er wurde von ber Stute. D'rum auch ist er also stark und fraftig.

Doch auch beßhalb will ich dir nicht zürnen, Sondern zürnen nur allein dir dessen, Was du sagtest von dem flinken Nelja. Wo ist dein Verstand, so je du welchen? Was nur schwieg dein Mund, verstumm' er ewig, Daß du nicht den flinken Nelja fragtest, Welcher Abkunst wohl der Held sich rühme, Wer des Nelja Vater, wer die Mutter? Doch vernahm ich, was die Leute sagen, Daß er ein Bastard, den man gefunden Auf der Straße einst von Jenji Pasar, Ein Zigeunerweib war's: die ihn sängte, Darum hat er Flügelschirm und Flügel.

Haftig ging hinweg ste d'rauf vom Söller.

Standen glüh'nden Angestickts die Helden, Schämte ein Woiwode sich vor'm Andern, Lodert Marko auf in hellen Flammen, Springt mit einmal auf die beiden Füße, Neißt den scharfen Säbel aus der Scheide, Abzuhau'n das Haupt dem Landeshauptmann, Springt der Milosch hin und hält den Marko, Windet aus der Hand ihm dann den Säbel: "Fort mit deiner Hand von Lecka, Marko, Laß den Säbel, mög' sie Gott erschlagen! Wär' das ritterlich, den Bruder tödten, Der im Söller gastlich uns bewirthet? Einer schlangenzüng'gen Dirne wegen Weinen machen uns res Gastfreunds Lande? Nicht Gewalt an Lecka leidet Milosch!"

Eines andern da besinnt sich Marko, Läßt in Milosch's Hand den scharfen Säbel, Da im Gürtel er gewahrt sein Messer, Und hinunter eilt er von dem Söller.

Als der Marko auf der flachen Erde, Auf den Pflastersteinen vor dem Söller, Stand Rosanda nahe schon am Thore In der Mitte ihrer jungen Mädchen, So die Schleppe trugen und die Ermel.

Rief ber Marko aus bem weißen Halse:
"Heiß' zur Seite treten bein Geleite,
Daß noch einmal ich bein Antlitz sehe,
Denn so sehr war ich beschämt, Rosanda,
So beschämt vor Lecka, beinem Bruber,
Daß ich nicht behalten beine Züge.
Komm ich nun zurück zur weißen Beste,
Wird mich ohne Unterlaß die Schwester
Fragen, wie Rosanda's Haar und Auge,
Wie die Wange und die Form der Stirne:
D'rum noch einmal zeige mir dein Antlitz!"

Und Nofanda weis't zurück bie Mädden, Nach bem Kraljevits bas Untlig wendend.

Einen Blick wirft Marko in ihr Antlit, Stürzt voll Ingrimm dann sich auf Nosanda, Und, bei ihrer weißen Hand sie fassend, Trennt die rechte Hand ihr von der Schulter, Neißt aus seinem Gürtel er das Messer,

Gibt die rechte Hand ihr in die Linke, Sticht ihr aus dem Angesicht die Augen, Wickelt diese in ein Tuch von Seide, Steckt das Tuch ihr in den weißen Busen, Zu Nosanda sprechend d'rauf die Worte: "Wähle dir nun, reizende Nosanda. Wähle jest, wer dir gefällt am besten. Steht der Türkenknecht dir zu Gesichte, Oder ist's der Stutensohn, der Milosch, Oder der Bastard, der slinke Relja?"

Kreischt Rosanda, weithin ist's zu hören, Ruft um Hilse ihren Bruder Lecka:
"D mein Bruder, Landeshauptmann Lecka, Warum siehst du nicht, wie ich mishandelt, Wie verstümmelt ich vom grimmen Marko!" Hört's der Lecka droben auf dem Söller, Doch er schweiget, gleich dem grauen Steine, Wagt kein Wort zu sprechen auf den Helden, Denn auch ihn verderben würde Marko.

Marko aber ruft hinauf zum Söller, Ruft den beiden Bundesbrüdern droben: "Kommt, ihr Brüder, kommt zu mir herunter, Nehmet auch mit euch den scharfen Säbel, Denn zur Heimkehr mahnt nunmehr die Stunde."

Rasch dem Worte folgen die Woiwoden, Kommen schnell herab zur breiten Straße, Gürtet unter'm Söller sich der Marko, Schwingen sich die Helben auf die Rosse, Reiten pfeilschnell durch die flachen Felder, Bleibt zurück nur in der Veste Pristen Lecka, der zu kahlem Stein geworden, Und Nosanda klagend und verstümmelt.



## Marko Kraljevits verlett den Namazan.

atte Sultan Solimann befohlen, Keinen Wein am Namazan zu trinken, Nicht mit grünem Dolman sich zu kleiden, Keinen Säbel um den Leib zu gürten, Auch zu tanzen nicht mit einem Mädchen.

Marko aber tanzt mit einem Mädchen, Gürtet um den Leib sich einen Säbel, Kleidet sich in einen grünen Dolman, Trinkt am Ramazan so gut wie früher, Zwingt sogar noch überdieß die Mönche, Daß mit ihm sie trinken von dem Weine.

Klagen ba die Türken bei dem Sultan:
"Sultan Solimann, du unser Bater,
Hattest du nicht den Besehl gegeben,
Keinen Wein am Namazan zu trinken,
Nicht mit grünem Dolman sich zu kleiden,
Keinen Säbel um den Leib zu gürten,
Auch zu tanzen nicht mit einem Mädchen?

Marko aber tanzt mit einem Mädchen, Gürtet um ben Leib sich einen Säbel, Rleidet sich in einen grünen Dolman, Trinkt am Namazan so gut wie früher.

Zu verzeih'n noch wäre ihm bas Legte, Doch er zwingt auch überdieß die Mönche, Daß mit ihm sie trinken von dem Weine."

Als dieß Sultan Solimann vernommen, Sendet er zwei Boten an den Marko: "Gehet hin, ihr beiden jungen Boten, Geht zu Marko hin und fagt dem Helden, Daß ihn sprechen will sein Herr, der Sultan!" Und zu Marko gingen hin die Boten.

Als zu Marko Kraljevits sie kamen, Trank der Marko unter seinem Zelte, Sprachen da zu ihm die beiden Boten: "Höre, Marko Kraljevits, die Botschaft: Sollst sogleich zum Kaiser dich begeben, Denn dich sprechen will dein Herr, der Sultan."

Neber dieß geräth in Jorn der Marko, Nimmt die Kanne mit dem kühlen Weine, Schlägt mit ihr die beiden jungen Boten, Springet da entzwei des Marko Kanne, Springen da entzwei der Boten Köpfe, Menget Blut und Wein sich mit einander. Geht sodann der Marko hin zum Sultan, Sett sogleich dem Sultan sich zur Rechten, Zieht die Müße über seine Augen, Lehnt die Keule dicht an seine Seite, Legt noch über's Knie den blanken Säbel.

Sprach ber Sultan Solimann zu Marko: "Marko Kraljevits, du Held von Prilip, Sabe ben Befehl ertheilt in Stambul, Reinen Wein am Ramagan zu trinfen, Richt mit grünem Dolman fich zu fleiben, Reinen Gabel um ben Leib ju gurten, Auch zu tangen nicht mit einem Madchen. Sprechen schlimm von dir die Leute, Marko, Saben dich verflagt bei mir fo eben. Daß getanzet bu mit einem Mädchen, Daß bu bich umgurtet mit dem Gabel, Und mit grünem Dolman bich befleibet, So auch, daß du fühlen Wein getrunken, Und gezwungen überdieß die Mönche, Daß mit dir sie tranfen von dem Weine. Sprich nur, weghalb alfo du gehandelt, Weghalb zogft bu über's Aug' die Müge, Weßhalb lehntest du fo nah die Reule, Legtest über's Knie ben blanken Sabel ?"

Spricht der Marko Kraljevits zum Sultan: "Du in Gott mein Vater und Gebieter, Weshalb ich am Ramazan getrunken? Weil es meinem Glauben nicht entgegen; Weshalb ich zum trinken zwang die Mönche? Weil es unbehaglich mir beim Weine, Wenn mir And're zuseh'n, wie ich trinke.

Weßhalb ich ben grünen Dolman trage? Weil genau er paßt für meinen Körper. Weßhalb ich umgürtet mir den Säbel? Weil ich ihn um vieles Gold erstanden. Weßhalb ich getanzt mit einem Mädchen? Weil ich unvermählt und jung von Jahren. Weßhalb über's Aug ich zog die Müße? Weil die Stirn' mir brennt in deiner Nähe. Weßhalb ich zu mir gelehnt die Keule, Ueber's Knie gelegt den blanken Säbel? Weil ich fürchte, daß ein Zank entstehe, Wehe, dem der Marko ist am nächsten!"

Sieht ber Sultan da nach allen Seiten, Wer am nächsten sei dem starken Marko, Aber Niemand ist so nah' dem Helden, Ihm am nächsten ist der Sultan selber. Nückte da der Sultan immer weiter, Nückte immer nach der starke Marko, An die Wand gedrängt schon ist der Sultan.

Greift der Sultan da in seine Tasche, Zieht aus dieser hundert Goldducaten, Gibt die Goldducaten hin dem Marko: "Geh' und trinke, wie's dir mag gelüsten!"



## Die Türken bei Marko Kraljevits.

Detet immerdar zu Gott der Marko Bon dem einen bis zum andern Jahre, Daß den Festtag seines Namensheil'gen, Sanct Georgins, zur Zeit des Sommers, Gott mit Ruhm ihm mög' erleben lassen, Und daß nicht zu ihm die Türken kämen, Wenn des Tages Feier er begehe.

Als nunmehr St. Georgstag gekommen, Rief er die Woiwoden all' zusammen, Waren hergerichtet drei der Tische, Saßen zwölf der Bischöse am ersten, Saßen an dem Zweiten die Woiwoden, Und am dritten: Arme und Verkrümmte.

Reichte Wein ber königliche Marko, Reichte Wein ben Bischösen und Helden, Marko's Mutter Eufrosina aber Reichte Wein den Armen und Verkrümmten, Und Jeliza, Marko's schlanke Schwester, Trug herbei die Speisen zu den Tischen, Während Woistin, des Marko Diener, Wache hielt, daß nicht die Türken famen Und die Gafte ftörten bei ber Tafel.

Ramen zu dem Thor drei Türkenherren, Und mit ihnen dreißig Janitscharen, Schrieen Alle wie mit Einer Stimme: "Deffne, du Giaux, und die Pforte, Daß wir sehen, wie der starke Marko Zu der Feier seines Namensheil'gen Als ein Diener Wein credenzt den Gästen."

Sprach mit türk'scher Zunge da ber Diener: "Laßet mich in Ruh', ihr Janitscharen, Nicht eröffnen darf ich euch die Pforte, Hege allzu große Furcht vor Marko."

Doch nicht achteten barauf die Türken, Sondern schlugen mit den dreißig Keulen Un die Pforte, bis sie ging in Trümmer, Zählten dann noch auf des Dieners Rücken Sechs und dreißig gute Keulenschläge, Bis des Dieners Rücken weich geworden. Als jedoch zu arg es ward dem Diener, Und der Rücken ihm begann zu schmerzen, Ging der Woistin zum starken Marko.

Sprach ber Marko Kraljevits zum Diener: "Sprich, o Woistin, mein treuer Diener, Sag' mein Sohn, warum dein Aug' in Thränen? Haft du Hunger, oder bist du durstig? Hast du Hunger, nimm hier von den Speisen,

Haft du Durft, so trink hier von dem Weine, Aber weine nicht, mein treuer Diener, An dem Feste meines Namensheil'gen."

Spricht da Woistin, der treue Diener:
"Hunger nicht, noch Durst ist's, was ich habe,
Schlechteres als Brot hab' ich genossen,
Schlechteres als Wein hab' ich getrunken,
Wache halten mußte ich am Thore,
Wer doch könnte dort nur Wache halten?
Ramen zu dem Thor drei Türkenherren,
Und mit ihnen dreißig Janitscharen,
Schrieen Alle wie mit Einer Stimme:
"Deffne, du Giaur, uns die Pforte,
Daß wir sehen, wie der starke Marko
An dem Feste seines Namensheil'gen
Alls ein Diener Wein credenzt den Gästen.

Sprach in türk'scher Sprache ich zu ihnen: Lasset mich in Ruh', ihr Janitscharen, Nicht eröffnen darf ich ench die Pforte, Habe allzu große Furcht vor Marko. Doch nicht achteten darauf die Türken, Sondern schlugen mit den dreißig Keulen Un die Pforte, bis sie ging in Trümmer, Zählten dann auch noch auf meinen Rücken Sechs und dreißig gute Keulenschläge."

M6 der Marko dieses hat vernommen, Nahm er seinen Säbel, nahm die Keule, Schwur darauf den Gästen, die versammelt: "Höret mich, ihr meine lieben Gäste, Also wahr es ist, daß mich geboren Diese meine königliche Mutter, Kann ich auch jeht nicht die Beste Prilip Schmücken mit Basiliken und Nosen, Aber schmücken will ich euch die Beste Noch zur Stunde mit den Türkenköpsen."

Sprach des Marko Mutter, Eufrosina:
"Thue dieses nicht, mein starker Marko,"
Nahm hervor den Busen Eufrosina:
"Du, den ich ernährt mit diesen Brüsten,
Nimmer tödten soll beim ew'gen Gotte
Dich die Schmerzensstunde deiner Mutter,
Nicht vergieße Blut am heut'gen Tage,
An dem Feste deines Namensheil'gen.
Iedem, der sich heute naht dem Schlosse,
Neiche dar zu essen, wenn er hungrig,
Neiche dar zu trinken, wenn er durstig,
Um der Seele deiner Aeltern Willen,
Um das Wohl Jeliza's und des deinen!"

War gehorfam Marko feiner Mutter, Legte hin den Säbel und die Keule.

Ramen in das Schloß herein die Türken, Setzten an den Tisch sich, nach der Reihe. Sprach der Marko da zu seinem Diener: "Eile Woistin, bring' Wein den Gästen, Bis zu arg es machen uns die Kecken."

Glauben da die Türken, daß der Marko Nicht verstünde ihres Landes Sprache, Doch gewohnt hat Marko bei dem Kaifer In dem türk'schen Schamu, über'm Meere. Sieben Jahre speiste ihn der Kaiser, Konnte d'rum die Sprache auch, als hätte Eine Türkin ihn zur Welt geboren.

Und in ihrer Sprache sagte Marko:
"Trinket euch nun satt von meinem Weine,
Aber zahlt ein Schmerzengeld dem Diener.
Wollt ihr aber dieses nicht entrichten,
So erhebet euch von euren Sigen,
Daß ich euch dafür zurückbezahle,
Was gegeben ihr dem Diener Marko's,
Einen Schlag nun jedem von euch Türken,
Hier mit dieser sechsgezackten Keule."

Mehr Gewicht boch hatte keine Keule, Als des Marko sechsgezackte Keule, Wiegt an siedzig Oca kaltes Eisen, Wiegt an zwanzig Oca weißes Silber, Und sechs Oca noch an gutem Golde, Wiegt zusammen sechs und neunzig Oca.

Spricht ber Marko wieder zu ben Türken: "Ihr erkennt es boch, daß ihr's verdientet, Weil ihr aufgebrochen mir die Pforte, Und gezählt auf meines Dieners Rücken Sechs und dreißig gute Keulenschläge?" Ueberkam die Türken allzusammen Nach der Reihe da ein kaltes Fieber, So erschreckte sie des Marko's Keule.

Zog da jeder von den Janitscharen Aus der Tasche zwanzig Goldducaten, Dreißig jeder von den Türkenherren, Gaben die Ducaten hin dem Marko, Um die Sache endlich zu beenden.

Doch kein Ende nehmen wollt' die Sache, Biel des Wein's getrunken hatte Marko, Mochte gerne Händel mit den Türken. "Trinket euch nun fatt an meinem Weine, Aber auch die Dienerin beschenket, Keine Sclavin ist jedoch Jeliza, Und beschmutzt hat sie sich die Seide, Als sie aufgetragen euch die Speisen."

Sehr beschwerlich fiel dieß Wort den Türfen, Fand geleert schon mancher seine Taschen, Borgte Einer hier und da vom Andern.

Zog d'rauf Jeber von den Janitscharen Aus der Tasche noch zehn Goldducaten, Zwanzig jeder von den Türkenherren, Gaben die Ducaten dann dem Marko. Ging mit Singen da hinaus der Marko, Ging zu Eufrosina, seiner Mutter: "Eufrosina, meine alte Mutter, Nicht die Schäße nahm' ich von den Türken, Weil ich etwa ihrer felbst bedürfte, Sondern nahm die Schäße nur von ihnen, Daß davon man singe und erzähle, Wie behandelt Marko hat die Türken."

Gingen weinend fort darauf die Türken, Sagten unter sich in ihrer Sprache: "Möge jeden Türken Gott erschlagen, Der zu einem Giaur geht zu Gaste, Wenn des Heil'gen Namenssest er feiert. Was bezahlt wir heute für die Mahlzeit, Reichte auf ein Jahr hin für uns Alle."



## Marko's Hochzeit.

Sißt zum Nachtmahl Marko mit der Mutter, Epricht die Mutter da zu ihrem Sohne: "D mein Sohn, du heldenmuth'ger Marko, Alt geworden schon ist deine Mutter, Kann dir nicht wie sonst das Mahl bereiten, Nicht wie sonst den kühlen Wein dir schenken, Nicht wie sonst der kühlen Wein dir schenken, Nicht wie sonst dir leuchten mit der Lampe; Darum nimm dir eine Gattin, Marko, Daß sie dir ersehe beine Mutter!"

Sprach der Marko da zu seiner Mutter:
"Eufrosina, meine liebe Mutter,
Bin gezogen durch neun Königreiche,
Und durch's zehnte, so das Neich des Großkerrn;
Doch wo ich ein Mädchen fand für Marko,
Fand ich keinen Freund für dich, o Mutter,
Und wo dir ich einen Freund gefunden,
Fand kein Mädchen ich, des Marko würdig,
Außer einer, meine alte Mutter.
In dem weißen Schloß des Königs Schischman,
Fern von hier in dem Bulgarenlande,
Sah des Königs Tochter ich beim Brunnen.

Alls der Jungfrau ich geblickt in's Auge, Drehte sich das Gras um mich im Kreise. Dort nur ist das Mädchen für den Marko, Dort nur ist ein Freund für Marko's Mutter, D'rum bereite einen dünnen Kuchen, Daß ich meine Werbung dort beginne."

Kaum erwarten konnt' es da die Mutter, Konnte warten nicht bis Sonnenaufgang, Sondern buck ihm einen dünnen Ruchen.

Alls bes Morgens aufging bann die Sonne, Rüftet Marko sich und seinen Scharaz, Füllt das Ziegensell mit kühlem Weine, Hängt das Fell dem Scharaz an den Sattel, Hängt die Keule an die and're Seite, Sett sodann sich selber auf den Scharaz, Ziehend nach dem Lande der Bulgaren, Nach dem weißen Schloß des Königs Schischman.

Sah ber König Marko schon von Weitem, Eilte ihm entgegen, als er näher, Breiteten da Beibe ihre Arme, Küßten Beibe sich das weiße Antlig. Nahmen da die Diener ihre Rosse, Führten selbe in des Königs Ställe, Führt den Gast in's weiße Schloß der König, Setzen Beide sich zur reichen Tafel, Ind begannen rothen Wein zu trinken.

Alls sie sich genug erlabt am Weine, Sprang der Marko auf die beiden Füße, Neigt, entblößten Hauptes, sich zur Erde, Und beginnt die Werbung um die Jungfrau.

Gab dem Marko Kraljevits sein Jawort Ohne Widerrede König Schischman, Legte ab den Ring, so wie den Apfel, Und ließ Kleider schneiden für die Tochter.

Marko Kraljevits jedoch beschenkte Schwägerin hierauf und Schwiegermutter, Und verzehrte drei der Lasten Goldes. Ward vertagt sodann des Marko Hochzeit, Auf ein Monat, daß er Zeit, um wieder Heimzukehren zu der Beste Prilip, Die geschmückten Gäste dort zu laden.

Sprach des Königs Gattin noch zu Marko: "O mein Schwiegersohn, du starker Marko, Nimm zum Beistand deiner Braut nur keinen Fremden, wähle lieber einen Bruder, Oder einen Bruder deines Vaters; Denn zu reizend wahrlich ist die Jungfrau, Und wir hegen große Furcht vor Schande."

Uebernachtet Marko bei bem König, Rüftet sich sobann und seinen Scharaz, Reitet wieber nach ber Beste Prilip. Als er hin nun kam zur weißen Beste, Sah ihn schon von Weitem seine Mutter, Gilte ihm entgegen, als er näher, Breiteten da Beide ihre Arme, Rüßten Beide sich das weiße Antlitz, Marko füßt der Mutter weiße Hände.

Fragt die Mutter da den Helben Marko: "O mein Sohn, du heldenkühner Marko, Bist du friedlich auch des Wegs gezogen? Hast du eine Tochter mir erworben, Gine Tochter mir, dir eine Gattin?"

Sprach der Marko da zu seiner Mutter:
"Friedlich bin gezogen ich des Weges,
Habe eine Tochter dir erworben,
Eine Tochter dir, mir eine Gattin,
Und verzehrt hab' ich drei Lasten Goldes;
Doch als ich gezogen von dem König,
Sprach zu mir noch dieß des Königs Gattin:
O mein Schwiegersohn, du starker Marko,
Nimm zum Beistand deiner Braut nur keinen
Fremden, wähle lieber einen Bruder,
Oder einen Bruder deines Baters;
Denn zu reizend wahrlich ist die Jungkrau,
Und wir hegen große Furcht vor Schande.
Wie nun? und ich habe keinen Bruder,
Weder Bruder noch auch Vatersbruder."

Spricht zu Marko da hierauf die Mutter: "D mein Sohn, du helbenkühner Marko,

Hege keine Sorge über dieses,
Sondern fertige sogleich ein Schreiben,
Schicke dieß dem Dogen von Venedig,
Daß er Beistand sei dir bei der Hochzeit,
Und fünfhundert Gäste mit sich bringe;
Send' an Stephan Zemlits dann ein Zweites,
Daß er Beistand sei bei beinem Mädchen,
Und fünfhundert Gäste mit sich bringe;
Und bann fürchte weiter keine Schande."

Als vernommen dieß der starke Marko, Folgte er dem Worte seiner Mutter, Schrieb auf seinem Knie die beiden Briefe, Schickt den einen an Venedigs Dogen, Schickt den andern an den Stephan Zemlits. Kommt nach kurzer Zeitsrist schon der Doge Mit fünschundert schmucken Hochzeitsgästen, Ging der Doge in das Schloß des Marko, Blieben auf dem flachen Feld die Gäste; Kommt nicht lang' darnach auch Stephan Zemlits, Gleichfalls mit fünschundert Hochzeitsgästen, Trasen dort sich in der Veste Prilip, Tranken satt sich an dem rothen Weine.

D'rauf erhoben sich die Hochzeitsgäste, Bogen nach dem Lande der Bulgaren, Nach dem weißen Schloß des Königs Schischman. Dort empfing mit Pracht sie All' der König, Nach den Ställen führte man die Pferde, Führte in das weiße Schloß die Helden. So verstoffen brei ber weißen Tage, Bis sich Held und Roß genug geraftet. Als der vierte Tag in Osten anbrach, Schrien Herolde in reichem Schmucke: "Auf ihr Gäste, kurz nur sind die Tage, Aber lange ist der Weg bis Prilip, Sorge tragen werden schon die Unsern In der Heimat nach den fernen Helden!"

Bringt die Hochzeitsspenden da der König, Gibt dem Einen dieß, dem Andern Jenes; Gibt dem Dogen eine güld'ne Schüffel, Gibt ein güld'nes Hemd dem Stephan Zemlits. "Nimm hier dieses Noß und diese Jungfrau, Bringe Beide hin zur Beste Prilip, Gib dem Marko Kraljevits die Jungfrau, Und behalte dir das Roß, das muth'ge."

Machten auf ben Weg sich ba bie Gäste, Zogen aus dem Lande der Bulgaren, Doch wo Glück ist, da ist auch das Unglück. Kam der Wind daher vom flachen Felde, Nahm den Schleier vom Gesicht der Jungfrau, Zeigt der Jungfrau Schönheit sich dem Auge, Sah der Doge das Gesicht der Jungfrau, Wolkt' vor Liebesweh sein Herz zerspringen.

Kaum vermocht' die Nacht er zu erwarten, Doch, als er sich lagern sah die Gäste, Ging er zu dem Zelt des Stephan Zemlits, Leise sprechend zu des Mädchens Beistand: "Du, ber Jungfrau Beistand, Stephan Zemlits, Ueberlaß die Jungfrau mir bis morgen, Nimm bafür hier diesen Stiesel Goldes, Lauter gelbe, blinkende Ducaten "

Sprach zum Dogen ba ber Stephan Zemlits: "Schweig, o Doge, baß zu Stein du würdest! Ist's dir beigefallen wohl zu sterben?"

Ließ ber Doge ab von dem Gedanken. Alls sie aber wieder Nachts sich lagern, Geht der Doge abermals zum Zelte, Also sprechend zu dem Stephan Zemlits: "Neberlaß die Jungfrau mir bis morgen, Nimm dasür zwei Stiefel hier, voll Goldes, Lauter gelbe, blinkende Ducaten."

Spricht erzürnt darauf der Stephan Zemlits: "Fahre hin, daß du den Kopf verlörest! Wie vermögst du Marko's Braut zu füssen?" Ging ins Zelt zurück darauf der Doge.

Als sie d'rauf zum britten Mal sich lagern, Geht der Doge wieder hin zum Beistand: "Neberlaß die Jungfrau mir bis morgen, Gebe dir dasür drei Stiefel Goldes, Lauter gelbe, blinkende Ducaten."

Ließ bethören fich ber Stephan Zemlits Für drei Stiefel blinkender Ducaten.

Nahm der Doge da die Braut des Marko Bei der weißen Hand und führte selbe In sein Zelt, mit leisem Tone sprechend: "Sehe dich zu mir, du schöne Jungfrau, Sehe dich, daß wir zusammen kosen." Sprach zum Dogen die Bulgarenjungfrau: "Wie nur könnten solches wir, o Doge, Bersten würde unter uns die Erde, Niederstürzen über uns der Himmel, Wie nur wagst du's Marko's Braut zu lieben?"

Sprach hierauf der Doge von Benedig: "Habe keine Furcht, du schönes Bräntchen, Neun der Bräute küßten meine Lippen, Schöne Mädchen, lauter Christenbräute, Und bei Keiner stürzte ein der Himmel, Seße dich, und laß uns traulich kosen!"

Sprach zum Dogen die Bulgarenjungfrau: "Höre mich, o Doge von Benedig, Streng' verboten hat es mir die Mutter, Daß ich fuffe einen bart'gen Helden."

Ließ der Doge auf dieß Wort der Jungfrau Alsogleich ins Zelt die Bader kommen, Dicht beseift der Eine da den Dogen, Schert der And're ihm den Bart vom Kinne, Bückt die Jungfrau sich und sammelt hastig Auf die Haare, in das Tuch sie bergend. Hat der Doge fortgejagt die Bader, Leif' nun slüsternd zur Bulgarenjungfrau: "Seh' dich nun an meine Seite, Mädchen."

Dieses aber spricht hierauf zum Dogen: "Höre mich, o Doge von Venedig, Wenn und Beide Marko hier entbeckte, War's gescheh'n um unser Beiber Leben."

Spricht ber Doge: "Sei nicht länger spröde, Bei den Hochzeitsgästen sist der Marko, Wo sein weißes Zelt ist ausgebreitet, Auf dem Zelte ist ein gold'ner Apfel, Und in diesem zwei der Edelsteine, Welche solchen Glanz um sich verbreiten, Daß das ganze Lager wahrzunehmen. Set dich nun, und laß uns traulich kosen."

Spricht zu ihm d'rauf die Bulgarenjungfrau: "Warte nur ein Wen'ges noch, o Doge, Bis ich vor das Zelt hinausgetreten, Daß ich sehen möge, ob der Himmel Sternenhelle oder ob er dunkel."

Als die Jungfrau vor das Zelt getreten, Da gewahrte sie das Zelt des Marko, Gilte an den Gästen, die gelagert, Wie ein aufgescheuchtes Reh vorüber, Bis zum Zelt des Marko sie gelangte.

Lag bereits im tiefen Schlaf ber Marko, Stellte sich die Jungfrau hin zum Helben, Heiße Ströme Thräuen nun vergießend. Fuhr der Marko auf aus seinem Schlummer, Also sprechend zur Bulgarenjungfrau: "Goliathin, vom Bulgarenlande, Kannst du harren nicht, bis wir zu Prilip Bis zum weißen Schlosse wir gekommen, Und nach Christenbrauch uns dort verbinden?" Faßt die Jungfrau d'rauf des Marko Säbel, Neigte sich vor ihm, die Worte sprechend: "Marko Kraljevits, mein künst'ger Gatte, Anders heiß' ich, als du mich benennest, Angehör' ich königlichen Eltern, Einen Goliath doch führst du selber Mit dir in dem Beistand, den du wähltest, Denn verkaust hat mich der Stephan Zemlits An den Dogen für drei Stiesel Goldes.

Und zum Zeichen, daß ich wahrgesprochen, Sieh' nun selber hier den Bart des Dogen!"
Streut darauf den Bart aus ihrem Tuche;
Als des Marko's Auge dieß gesehen,
Sprach darauf er zur Bulgarenjungkrau:
"Sege dich zu mir, du schönes Bräutchen,
Früh am Morgen werd' ich's wohl ergründen."
Legte nieder sich und schlief vom Neuen.

Alls die Sonne aufging und erwärmte, Sprang der Marko auf die beiden Füße, Warf verkehrt den Mantel um die Schulter, Nahm die zach'ge Keule in die Nechte, Ging sodann zum Zelte hin des Dogen, Einen guten Morgen diesem bietend:
"Guten Morgen, Doge von Venedig, Guten Morgen dir auch, Stephan Zemlits!

Sag' mir, Doge, wo die Braut des Marko? Stephan Zemlits, sprich, wo sie zu kinden?" Spricht der Stephan Zemlits keine Sylbe, Doch der Doge redete zu Marko: "Wahrlich seltsam sind des Menschen Launen, Kaum noch ist gestattet, daß man scherze!"

Spricht der Marko Kraljevits zum Dogen: "Schlecht, beim Himmel! ist dein Scherz, o Doge, Wenig Scherz liegt im geschornen Barte, Sprich, wo ist dein Bart nur hingekommen?" Wolte da der Doge ihm entgegnen, Doch zum Wort nicht kommen läßt ihn Marko, Schlägt das Haupt herab ihm mit dem Säbel. Schnell entwich hieraus der Stephan Zemlits, Bald doch hatte ihn ereilt der Marko, Und versetze ihm mit seinem Säbel Sinen Streich, aus Einem Zweie machend.

Ging zurud ber Marko b'rauf zum Zelte, Rüftet sich und rüftet seinen Scharaz; D'rauf erheben sich die Hochzeitsgafte, Bald gelangend zu der Beste Prilip.

## Des Arabers Brautfahrt.

aute einst ein Araber am Meere Sich ein Schloß von zwanzig Gaden Höhe. Als ber Bau bes Schlosses war vollendet, Ließ er Gläser rammen in die Fenster, Und mit Teppichen den Boden kleiden, Also sprechend zu dem Schloß am Meere: "Bozu dienst du nun, du öde Veste? Sag', wer soll sich wohl in dir ergehen? Habe keine Mutter, keine Schwester, Habe weder Gattin noch Geliebte, Die in dir sich, Schloß am Meer, ergingen. Doch so sicher mich ein Weib geboren, Will ich freien um des Sultans Tochter, Und mir geben soll er sie zum Weibe, Oder sich im Zweitampf mit mir messen."

Also sprach der Araber zum Schlosse, Schrieb sodann ein Briefchen an den Sultan, Schickte dieses eiligst hin nach Stambul: "Sultan, der in Stambul du gebietest, Habe mir erbaut ein Schloß am Meere; Niemand lebet, der sich drin erginge, Habe keine Mutter, keine Schwester, Habe weder Gattin, noch Geliebte; Gib mir d'rum zum Weibe deine Tochter, Willst du aber ihre Hand mir weigern, Mußt du dich im Zweikamps mit mir schlagen."

Als den Brief der Sultan hat gelesen. Ließ vor fich er feine Rampfer fommen, Und versprach bemien'gen große Schäte, Dem's geläng', ben Araber zu töbten. Viele Rämpfer zogen hin zum Meere, Aber feiner fam nach Stambul wieder. Immer mehr boch ftieg die Roth bes Gultans, Denn ber Rämpfer wurden immer wen'ger; Alle hat der Araber getödtet. Doch auf's höchste stieg die Roth des Gultans. Da der Araber nun felbst sich rüftet, In dem unbewohnten Schloß am Meere. Rleidet fich in fostliche Gewänder, Bürtet um die Guften fich ben Gabel, Schirrt mit eigner Sand den muth'gen Nappen, Schnallt um feinen Leib ihm fieben Gurten. Legt ihm um's Gebiß ben Zaum von Golbe, Bindet d'rauf das Zelt von bunter Seibe, Und die schwere Reule an den Sattel, Schwingt sodann sich auf bes Roffes Schultern, In die Hand die scharfe Lanze nehmend, So nach Stambul zieht er ohne Bögern.

Als er nun erblickt die Thore Stambuls, Rammt er feine Lanze in den Boden,

Bindet seinen Nappen an die Lanze,
Spannt sodann sein Zelt, sich d'runter lagernd,
Und begehrt Tribut von den Bewohnern:
Zede Nacht ein Dußend setter Schase,
Einen Ochsen wohlgenährt mit Brote,
Einen Juber Branntewein vom besten,
Und vom rothen Weine, zwei derselben,
Ueber dieses noch ein junges Mädchen,
Das den Wein ihm schenke und credenze,
Deren Antlig Nachts er füssen könne;
—
Also währet es drei volle Monde.

Doch den Nebermuth noch weiter treibt er, Schwingt sich auf den kampfgewohnten Rappen, Sprenget hin durch Stambuls breite Straßen, Bis er stehet vor'm Palast des Sultans, Ruft den Sultan dort mit lautem Hohne: "Höre, Sultan, gib mir deine Tochter!" Schwingt darauf die schwere Eisenkeule, Schmettert sie an's Thor vor dem Palaste, Daß die Scheiben zittern in den Fenstern.

Als sich also sieht bedrängt der Sultan, Da verspricht er ihm die Hand der Tochter, Und der Araber bestimmt den Zeitraum, Wann er käme sich die Braut zu holen.

"Werbe kommen binnen fünfzehn Tagen, Muß nur früher mir noch an der Rüfte All' die schmucken Hochzeitsgafte laden." D'rauf bestieg ber Araber ben Rappen, Flog gur Geimat, Gaste fich zu holen.

Als vernommen dieß des Sultans Tochter, Rang die weißen Hände sie voll Rummer: "Dir geklaget sei es, herr im himmel, Sab' mein Untlit barum ich gepflogen, Daß ein Araber, ein Rnecht, es fuffe?" Als die Racht jedoch bedeckt die Erde, Trat zur Sultanin an's goldne Lager Gine Traumgestalt, die Worte fprechend: "Gine Cb'ne liegt in beinen Landen, Berrin, die Rossowo wird geheißen, In der Cb'ne ragt die Befte Brilip, D'rin der Marko Araljevits der Herr ift. Send' ein Schreiben an ben tapfern Marto, Und verheiße ihm die Hand der Tochter. Und versprich ihm auch noch reiche Schäte, Daß vor'm Araber bein Rind er rette."

Als heranbrach nun der Tag im Often, Ging die Sultanin zu ihrem Gatten, Und erzählte was ihr Nachts geträumet. Als der Sultan sie vernommen, ließ er, Einen Firman sert'gen von dem Schreiber, Schickte diesen in die Beste Prilip An den Marko Kraljevits, den Tapfern:
"Sei in Gott mein Sohn, du tapfrer Marko, Eil' nach Stambul auf des Sturmwinds Flügeln, Und erleg' den Araber im Kampse,

Daß er nicht ber Tochter mich beraube, Will bafür brei Laften Gold's bir ichenken."

Als den Firman Marko hat gelesen, Sprach er also zu des Sultans Boten: "Meinen Gruß dem Sultan, meinem Bater, Mag nicht mit dem Araber mich schlagen, Denn noch nie besiegt ward er im Zweikampf, Schlüg' er mir das Haupt herab vom Rumpse, Nügten wenig mir drei Lasten Goldes."

Und der Bote fehrt zum Sultan wieder, Ihm verfündend, was der Marko fagte.

Als die Sultanin gehört ben Boten, Schrieb mit eig'ner Hand sie an den Marko: "Sei in Gott mir Sohn, du tapfrer Marko, Rette vor dem Wüstensohn die Tochter, Will dafür fünf Lasten Gold's dir schenken."

Als das Briefchen Marko hat gelesen, Sprach er also zu der Herrin Boten:
"Grüß die Sultanin mir, meine Mutter,
Mag nicht mit dem Araber mich schlagen,
Denn noch nie besiegt ward er im Kampse,
Möcht das Haupt mir schlagen von dem Rumpse,
Das mir lieber ist als alle Schäße."

Und zur Sultanin der Bote kehret, Ihr berichtend, was der Marko sagte. Als des Sultans Töchterlein dieß hörte, Nimmt zur Sand es felbst Bavier und Feber, Ritt fich mit der Feder in die Wange, Fängt bas Blut, bas aus ber Bunde quillet, Schreibt mit ihrem Blute an den Marko: "Tapfrer Marko, fei in Gott mir Bruder, Mir, die dich beim ew'gen Gott beschwöret, Und bei St. Johannes, Eurem Beil'gen, Gib bem Araber mich nicht zum Raube. Will dir fieben Laften Goldes Schenken, Und dazu noch fieben feine Semben, Die gewebt nicht find, und nicht gesvonnen, Die gegoffen aus gediegnem Golbe. Einen Tisch von Gold auch will ich senden, D'rauf empor fich ringelt eine Schlange, Welche hoch bas fluge Haupt erhebet, Tragend ein Juwel in ihrem Munde, Das bes Rachts bir leuchtet wie am Tage. Einen Sabel follft bu noch befommen. Den drei gold'ne Griffe reich verzieren, Gleich an Werth drei Festungen des Sultans, Auch des Sultans Siegel foll dir werden, Daß nie ein Wefir bich fonn' enthaupten, Ch' er nicht befragt ben Gultan felber."

Als dieß Schreiben Marko hat gelesen, Sprach er zu sich selber diese Worte: "Wehe, wehe, meine liebe Schwester, Schlimm ist's kommen, schlimm ist's auch zu bleiben. Fürchte nicht den Sultan, noch die Herrin, Fürchte nichts als Gott und Sanct Johannes, Will boch geh'n und follt' ich nimmer fehren." Sendet drauf zuruck den Boten wieder, Sagt nicht, ob er komme, ob er bleibe.

Geht jedoch zur Reise sich zu rüften,
Um die Schultern wirft er eine Wolfshaut,
Sett sich auf von Wolfshaut eine Mütze,
Gürtet um die Lenden sich den Säbel,
Faßt sodann die kampserprobte Lanze,
Geht dann in den Stall zu seinem Schecken,
Schnallet ihn mit siebenfachen Gurten,
Füllt mit rothem Wein sich eine Blase,
Hängt sie auf des Schecken rechte Seite,
Die gewicht'ge Reule auf die linke.
Schwingt sodann sich auf des Schecken Schulter,
Und so zieht er hin den Weg nach Stambul.
Alls in Stambul d'rauf er angekommen,
Geht der Marko in die neue Schenke,
In der Schenke will er übernachten.

Niedersinkt der Abend auf die Erde, Und zum Meere führt er seinen Schecken, Will ihn tränken dort im kühlen Wasser. Doch den Schecken lustet's nicht zu trinken, Sondern sieht sich um nach allen Seiten.

Sieh, da kommt ein schlankes Türkenmädchen, Gold'nen Schleier um das Antlig wehend; Als ihr weißer Fuß betritt das User, Neigt sie zu dem Meere sich hinunter, Also zu den grünen Wellen sprechend: "Seib gegrüßet mir, ihr grünen Wellen, Meer, mein fünft'ger Aufenthalt, in welchem Ich in Ewigfeit verbleiben werde. Lieber will ich dir mich jest vermählen, Als dem Araber, der mein begehret." Naht der Marko da dem Türfenmädchen, Also sprechend: "Junges Türfenmädchen, Sprich, warum willst du in's Meer dich stürzen, Dich vermählen mit den kalten Wellen, Welch' ein Schmerz ist's, der dein Herz durchwühlet?"

Spricht das Türkenmädchen zu dem Marko: "Ei, was fragst du mich, zerlumpter Derwisch, Ei, was fragst du, kannst du doch nicht helsen?" Drauf erzählt sie Alles ihm mit Thränen, Sag't, warum sie will in's Meer sich stürzen.

Spricht: "Auch nannte man mir noch den Marko In dem weißen Felsenschlosse Brilip, Sagte mir, er sei ein Held, und fähig Nur allein den Araber zu tödten. Hab' in Gott ihn Bruder angessehet, Hab' beschworen ihn bei St. Johannes, Hab' der Schäße viele ihm versprochen, Doch nicht kämpsen will für mich der Marko."

Spricht der Marko Kraljevits: "D zürne Richt auf mich, du meine liebe Schwester, Denn von dem du sprichst, ich bin es selber." Als vernommen dieß das Türkenmädden, Fällt sie um den Hals ihm: "D errette Bon dem Araber mich armes Mädchen!"

Marko Kraljevits darauf erwiedert: "Türkenmädden, meine liebe Schwester, Wiff', fo lang mein Haupt noch fist am Rumpfe Saft ben Araber bu nicht zu fürchten. Aber fprich von mir zu niemand Andern, Saa' dem Sultan nur und beiner Mutter, Daß fie mir ein Mahl zur Racht bereiten, Und für frischen Wein zum Trunke forgen, Aber Beides follen in die Schenke, In die neue Schenke fie mir fenden. Rommt der Araber mit feinen Gaften, Sollen Beide höflich ihn empfangen, Und als Braut dich ihm nur übergeben, Daß er Lärm nicht in dem Schloß erhebe; Werd' schon wiffen, bich ihm zu entreißen, So es Gott will und das Glück des Helden."

Ging hierauf der Marko in die Schenke, Und das Mädchen in das Schloß des Sultans, Und erzählt, daß Marko sei gekommen. Als des Mädchens Eltern dieß vernahmen, Ließen sie ein leckres Mahl bereiten, Und ihm selbes in die Schenke bringen.

Als sich Marko anschickt Wein zu trinken, Sperrt in Stambul Alles just die Thore; Ram der Schenkwirth auch, bei dem der Marko Einsprach, um die Fausthur zu verschließen.

Fragt der Marko Kraljevits den Schenken: "Sprich, was sperrest du so früh die Thüre?" D'rauf der Schenkwirth also ihm erwiedert: "Ei bei Gott, du Held aus fremdem Lande, Wiss, es freit ein Araber, ein wilder, Um die junge Tochter unsers Sultans, Und noch heute holt er heim das Mädchen. Furcht ist vor dem Araber, warum wir Unser Thüren heut so früh verschließen."

Doch nicht läßt ber Marko bieß geschehen, Denn er wollte seh'n den frechen Werber Und bie Gaste, die mit ihm noch kämen.

Da erdröhnt's mit Gins in Stambuls Gassen, Seht, der Araber kommt angesprenget, Hinter ihm fünshundert Hochzeitsgäste, Alle Araber, gleichwie ihr Führer.

Schnaubend bäumt sich unter ihm der Nappe, Daß die Steine unter'm Huf zerspringen, Und die Splitter sliegen in die Häuser.

Alls er kam nun zu der neuen Schenke, Sprach der Araber zu sich voll Staunen:
"Welch' ein Wunder muß ich hier erschauen?

Alles hat aus Furcht vor mir in Stambul Seine Thür verschlossen und verriegelt,

Aur die Schenke hier ist nicht verschlossen.

Db wohl Niemand drinnen sich befindet, Oder gar ein Thor, ein übermüth'ger, Der noch feine Furcht vor meinem Nahen?"

Doch er reitet fort zur Burg bes Sultans, Beilet dort die Nacht mit den Gefährten, Als genaht jedoch der nächste Morgen, Gibt dem Araber sein Kind der Sultan, Und zwölf Lasten Gold's zur Hochzeitsgabe. Zog hierauf der Araber aus Stambul Mit der Braut, den Schäßen und den Gästen.

Als sie kamen an die neue Schenke, Stand die Thüre offen, so wie früher; Spornt der Araber den flinken Rappen, Denn gewaltig drängt es ihn zu sehen, Wer doch drinnen in der Schenke hause?

Mitten in der Schenke saß der Marko, Ganz gemächlich rothen Weines schlürfend, Trank jedoch nicht so, wie sonst man psleget, Trank aus Kannen, die zwölf Maß enthielten; Trank die Hälfte von dem Wein, die and're Hälfte aber gab er seinem Schecken.
Lüstet's wohl dem Araber zu zanken, Doch der Schecke, an die Thür gebunden, Läßt den Araber hinein nicht dringen, Schlägt den Rappen grimmig mit den Hufen, Bis der Araber ihn wieder lenket Zu dem Troß, der ihm worausgeeilet.

"Jest ist's an ber Zeit," ber Marko benket, Wendet nun den Pelz von seinem Wolfssell, Wendet nun vom gleichen Fell die Mütze, Schnallt die Gurten fester seinem Schecken, Und verfolgt sodann die flinken Reiter.

Alls er nun erreicht die Sochzeitsgäfte, Fängt er Sändel an gleich mit den Letter'n, Und verjagt im Ru die hintern Gafte, Doch als er zur Braut hindurchgedrungen. Schlägt zur Erbe Beiftand er, und Führer. Und zum Araber gelangt die Radricht: "Bold nicht, Brautigam, ift dir die Stunde, Eingeholt ben Brautzug hat ein Frember, Sat ein Roß, nicht so wie unfre Rosse, Rein, buntscheckicht ist es, wie die Rinder, Und auch er ift nicht wie and're Helben, Denn sein Harnisch ist das Fell des Wolfes, Und fein Selm vom Wolfsfell eine Müte, Und was Schwarzes halt er in den Zähnen, In der Größe eines jungen Lammes. Alls er an den Zug gelanget, fing er Sändel an fogleich auch mit den Letter'n, Jagte aus einander d'rauf die Gafte, Und erschlug den Beistand und den Führer."

Schwenft der Araber den muth'gen Rappen, Sprengt zurud zu Marko, also rusend: "Wehe dir, du Held aus fremden Landen, Weld" ein böser Geist hat dich verblendet, Daß du mir zersprengt die Hochzeitsgäfte,

Mir erschlägst den Führer und den Beistand?
Ist das Hirn dir plöglich toll geworden,
Oder macht der Nebermuth dich sinnlos,
Oder bist du gänzlich satt des Lebens?
Hoch und theuer aber schwör ich's, Fremdling,
Will die Zügel fassen jest des Nappen,
Siebenmal mit ihm dich überspringen,
Siebenmal hinüber und zurücke,
Und dir dann den Schädel hau'n vom Numpse!"

Doch der Marko Kraljevits entgegnet: "Spare, Araber, die Prahlerworte, So es Gott will und das Glück des Helden, Sollst du kommen mir nicht in die Nähe, Und viel minder noch mich überspringen."

Da in Jorn der Araber erglühet, Faßt in grimmer Buth den gold'nen Zügel, Mit dem Bügel seinen Rappen spornend, Bis den Sprung er waget über Marko. Doch der Schecke weiß es klug zu hindern, Stellt sich aufrecht auf die hintern Küße, Und empfängt den Nappen mit den vordern, Ihn mit scharfem Jahne so verwundend, Daß er ganz mit Blut ist überströmet.

Schauberhaft, ihr Freunde, war's zu feben, Wie ein Held da kämpfte mit dem Andern, Nicht der Araber läßt sich bezwingen, Noch der Marko läßt sich überwinden.

Und so fampften fie, bis nach vier Stunden Ihre Säbel brachen, ihre Langen.

Doch da fühlt der Araber, es würde Seine Kraft erliegen der des Gegners, Schwenkt mit Gins ten schweißbedeckten Rappen, Flüchtend sich durch Stambul's breite Gassen.

Wohl verfolgt ihn Marko auf dem Schecken, Aber schneller ist des Flüchtlings Nappe, Ist so schnell fast wie des Berges Vile. Fast entronnen ist er dem Verfolger, Da gedenkt der Marko seiner Keule, Schleudert sie nach ihm mit kräft'gem Arme, Trifft den Araber auch an die Schulter, Daß er fällt; da springt hinzu der Marko, Haut herab den Kopf ihm von dem Rumpse, Und erfaßt sodann den led'gen Rappen.

Jeht will Marko auf den Zug sich stürzen, Doch entflohen sieht er all' die Gaste, Nur das Mädchen steht noch auf dem Plate, Ausgestreut um selbes rings die Schätze.

Wendet d'rauf der Marko sich zum Mädchen, Und geleitet's zum Palast bes Sultans.

"Bringe dir dein Töchterlein, v Sultan, Und das Haupt des Arabers, des Frechen, Wie auch schlüßlich teines Kindes Schäße." Schwenkt sodann ben Schecken und enteilet Heimwärts wieder nach der Beste Prilip.

Doch am nächsten Morgen läßt ber Sultan Sieben Laften feiner Schäte häufen, Und das Mägdlein legt zurecht die Semben, Die gewebt nicht find und nicht gesponnen, Die gegoffen aus gebieg'nem Golbe. Stellt dazu ben Tisch vom puren Golde, D'rauf empor fich ringelt eine Schlange, Welche hoch das kluge Haupt erhebet, Ginen Edelftein im Munde tragend, Der zur Nachtzeit leuchtet wie am Tage. Legt barauf ben Damascener Gabel, Den drei gold'ne Griffe reich verzieren, Gleich an Werth drei Festungen des Sultans; Zwischen ihnen prangt bes Sultans Siegel, Daß ben Marko fein Wefir enthaupte, Ch' er nicht befragt ben Sultan felber.

Alles dieß der Sultan schieft dem Helden: "Nimm, du tapf'rer Marko, diese Schätze; Und wenn je es dir an etwas mangelt, Komm' nur zu dem Sultan, deinem Bater!"



## Marko und Alil Aga.

Jogen zwei Berbrüderte zusammen Sines Tages durch das schöne Stambul, War der Marko Kraljevits der Gine, Nannte sich Beg Konstantin der Andre.

Sprach zu Konstantin der starke Marko: "Du im lieben Gott mein Bundesbruder, Sollte hier in Stambuls breiten Straßen Irgend welch' ein Unglück mir begegnen, Oder Jemand fordern mich zum Zweikampf, Werd' ich thu'n, als sei ich schwer erkranket."

Stellte d'rauf sich schwer erkrankt ber Marko, Ohne Krankheit, blos aus schlauer Weise, Streckte hin sich auf ben muth'gen Scharaz, Lehnte mit der Brust sich auf den Sattel, Also zogen sie durch Stambuls Straßen. Da begegnet Beiden unter Andern Auf dem Weg des Kaisers Alis Aga, Dreißig Janitscharen im Gesolge.

Sprach der Alil Aga zu dem Marko:
"Komm' und laß uns schießen um die Wette,
Wer am weitesten vermag zu treffen.
Und ist Gott dir und das Glück zur Seite,
Daß du weiter triffst als Alil Aga,
Gebe ich dir meine weißen Schlösser,
Gebe ich dir meine reichen Schäße,
Gebe ich dir meine schöne Gattin.
Treff' ich aber weiter mit dem Pfeile,
Fordere von dir ich keine Schlösser,
Fordere von dir auch nicht die Gattin,
Sondern bloß allein den muth'gen Scharaz."

Sprach ber Marko zu bem Alil Aga:
"Laß in Ruhe mich, verdammter Türke,
Habe keine Lust mit dir zu schießen,
Siehst du nicht, wie schwer ich bin erkranket,
Kann mich auf dem Pferde kaum erhalten,
Wie nun schießen sollte ich zur Wette?"

Doch nicht lassen will von ihm ber Aga, Faßt ben Marko bei dem rechten Schoße. Zieht das Messer Marko aus dem Gürtel, Schneidet sich das rechte Schoß vom Kleide: "Geh' von hinnen, daß dich Gott erschlage!"

Doch nicht von dem Marko ließ der Aga, Faßt den Helden bei dem linken Schoße. Zieht das Messer dieser aus dem Gürtel, Schneidet fich das linke Schoff vom Kleide: "Weh von hinnen, daß dich Gott erschlage!"

Doch nicht lassen will von ihm ber Aga, Sondern faßt den Scharaz bei dem Zügel, Faßt mit seiner rechten Hand den Zügel, Mit der linken Hand die Brust des Marko.

Bürnt ber Marko, wie lebend'ges Feuer, Und erhebt sich auf bem muth'gen Scharoz, Zieht zugleich an sich des Scharaz Zügel, Daß das Kampfroß springt als wär' es wüthend, Daß es springet über Roß und Aga.

Rief ben Bundesbruder d'rauf der Marko: "Höre du, Beg Konstantin, mein Bruder, Geh' sogleich in meine Waffenkammer, Bring den Pfeil mir, Namens Tataranka. Kenntlich ist für dich der Tataranka, Kenntlich an neun weißen Habichtsebern. Will zum Richter gehen mit dem Aga, Auf dem Nichtplat soll er Necht uns sprechen, Daß kein Hader zwischen uns entstehe."

Ging ber Beg gurud zur Waffenkammer, Geht zum Richter Marko mit bem Uga.

Als zum Nichter Beide hingefommen, Bog die Schuhe von dem Fuß der Uga, Sest sich auf den Polster hin zum Richter. "Nimm hier biefe gelben Goldbucaten, Aber fprich zu Gunften nicht bes Marko."

Doch verstanden hatte dieß der Marko, Richt besaß er aber Goldducaten, Sondern legte auf den Schooß die Keule, Sagt sodann der Marko zu dem Richter: "Sprich zu Gunsten nicht des Alil Aga, Sieh hier diese sechsgezackte Keule, Schlägt mit dieser Keule dich der Marko, Wirst du keiner Arzenei bedürfen, Und vergessen wirst du Recht zu sprechen, Und nicht einmahl seh'n die Goldducaten."

Fährt ein Frost dem Nichter durch die Glieder, Als er sieht die sechsgezackte Reule.

Als sie zogen nun hinaus zum Kampfplat, Folgten dreißig Moslemins dem Aga, Folgte aber Niemand sonst dem Marko, Als nur ein'ge Gricchen und Bulgaren.

Als sie auf dem Kampsplatz angekommen, Sprach der Alil Aga zu dem Marko:
"Nimm zur Hand den Pfeil nun, starker Marko, Rühmst dich als der besten Schützen Einer,
Nühmst sogar dich in des Kaisers Diwan,
Daß du könnest einen Abler treffen,
Einen Abler in der Wolken Nähe."

Sprach der Marko zu dem Alil Aga:
"Wohl ein guter Schütze bin ich, Aga,
Doch du bist am Range über Marko,
Da das Kaiserthum dir angehöret,
Schießen sollst du darum vor dem Marko,
Da du mich zum Wettstreit aufgesordert."

Nahm zur Hand ben Pfeil der Alil Aga, Welcher auszumeffen mit der Elle, Schoß den Pfeil an hundert zwanzig Ellen.

Nahm darauf den Pfeil der starke Marko, Schoß zweihundert Ellen in die Weite.

Nahm den zweiten Pfeil der Alil Aga, Schoß dreihundert Ellen in die Weite.

Nahm ber starke Marko jest ben zweiten, Schoß in's Weite an fünfhunbert Ellen.

Nahm den dritten Pfeil hierauf der Aga, Schoß sechshundert Ellen in die Weite.

Ram herbei ber Konstantin zu Marko, Bringt den Pfeil mit Namen Tataranka, Kenntlich an nenn weißen Habichtfedern.

Nahm ber Marko ba ben Tataranka, Zielte in den Staub und in den Nebel, Und nicht folgen konnte ihm bas Auge, Wie zu messen war' es nach der Elle?

Füllen Thränen ba des Aga's Augen, Und er sprach darauf zum starken Marko: "Du in Gott mein Bruder, starker Marko: Du in Gott und St. Johann mein Bruder, Bruder mir, nach deiner Glaubenslehre, Nimm nun meine schönen weißen Schlösser, Kimm nun alle meine reichen Schäße, Nimm nun hin auch meine junge Gattin."

Sprach der Marko Kraljevits zum Aga: "Alil Aga, daß dich Gott erschlage, Nennst in Gott mich deinen Bundesbruder, Und gedenkst die Gattin mir zu schenken, Nicht bedarf ich aber deiner Gattin, Denn bei uns nicht ist's, wie bei den Türken, Wo die Sclavin ist gleichwie der Gattin.

Habe felbst zu Prilip eine Gattin,
Schön gleich beiner, Namens Widossawa;
Auch verlang' ich nicht nach beinen Schäßen,
Würde sie vertrinken nur im Weine;
Da du aber mir das Kleid verdorben,
Gib mir jest, so viel als ich gebrauche,
Um zwei neue Schöße zu bezahlen."

Springt der Aga fröhlich auf die Füße, Und umarmt und füßt den starken Marko, Führt sodann in's weiße Schloß den Helden Und bewirthet ihn drei weiße Tage. Gab drei Lasten Schätze ihm der Aga, Und ein gold'nes Hem'd des Aga's Gattin, Und zugleich ein schönes Tuch von Seide; Gab dreihundert Krieger ihm der Aga, Zum Geleite nach dem weißen Prilip.

Blieben Beibe von der Stunde Brüder, Hüteten fortan des Kaisers Gränze, Wo bedroht sie war von einem Feinde Kämpsten Alil Aga und der Marko, Und wo eine Beste ward erobert War dabei der Marko und der Aga.

# Marko Araljevits und Beg Konstantin.

Dwei in Gott Verbrüderte einst zogen, Marko mit Beg Konstantin, zusammen. Sprach Beg Konstantin zum starken Marko: "Komme du als Gast zu meinem Hofe, In der Herbstzeit, wenn es St. Demeter, Da mein Namenstag an diesem Tage, Soll ein gutes Gastmahl beiner harren, Ein Empfang, der eines Marko würdig, Wie auch eine reiche Tracht von Speisen.

Sprach zu Konstantin der starke Marko: "Rühme dich nicht wegen des Empfanges. Als Andreas ich gesucht, den Bruder, Ward mir weh zu Muth in deinem Schlosse; Herbstzeit war's, und war auch St. Demeter, Und bein Namenstag an selbem Tage, Kennen lernt' ich damals dein Empfangen, Und von dir drei schmähenswerthe Thaten.

Gegenrebet Konstantin zu Marko: "Sprich in Gott mein Bruder, starker Marko, Was für Schmähenswerthes ich begangen?"

Sprach zu Konstantin barauf ber Marko:
"Höre, was das erste Schmähenswerthe:
Kamen zu der Pforte hin zwei Arme,
Um zu essen von den weißen Broten,
Um zu trinken von dem rothen Weine,
Doch du sprachest zu den beiden Armen:
""Geht hinweg, ihr Auswurf des Geschlechtes,
Und beschmutzt mir nicht des Schlosses Schwelle.""

Leid doch that es mir in meinem Herzen, Leid mir that es um die beiden Armen, Kührte sie hinunter auf die Straße, Führte Beide in die weiße Schenke, Gab zu essen ihnen weiße Brote, Schenkte Beiden von dem rothen Weine, Ließ auch Kleider schneiden für die Beiden, Halb von Sammt und halb von grüner Seide.

Schickte d'rauf sie wieder nach dem Schlosse, Lauschte aber heimlich aus der Ferne, Wie empfangen würdest du die Beiden. Kamst sogleich heraus vom weißen Hofe, Nahmst den einen Armen mit der Rechten, Nahmst den andern Armen mit der Linken, Führtest selber sie hinein zum Hofe.

Gabest Beiben bort vom weißen Brote, Schenktest Beiben bort vom rothen Weine, Trankest selbst mit den geschmückten Gaften. War das zweite Schmähenswerthe dieses: Kamen zu der Pforte hin zwei Greise, Hatten keinen Werth in deinen Augen, Weil der Sammt veraltet wie die Leiber, Setztest sie zu unterst hin am Tische, Jene in den neuen Kleidern aber, Die verächtlich früher deinem Auge, Setztest du zu oberst hin am Tische, Da sie neuen Sammt auf ihrem Leibe. Gabst zu trinken ihnen Wein und Branntwein, Und zu essen viele leck're Speisen.

War jedoch das Schmählichste von Allen: Hattest damals Vater noch und Mutter, Sah am Tische aber Keins von Beiden, Um zuerst vom Wein mit dir zu trinken."



# Marko Kraljevits und der schlimme Bogdan.

Brüh schon brachen auf die Serbenhelden, Brachen auf vom flachen Amselselbe, Hinzuzieh'n zum self'gen Küstenlande. War der Marko Kraljevits der Eine, War der Relja von Pasar der Zweite, War der Dritte Milosch von Pozerje.

Zogen da vorbei an einem Weinberg, Der ein Eigenthum des schlimmen Bogdan, Lenkt hinein sein slinkes Pferd der Relja, Pflückt sich Trauben von des Weinbergs Neben.

Spricht der Marko Kraljevits zu Relja: "Komm, verlaffe diesen Weinberg, Relja, Wüßtest du, wem angehört der Weinberg, Würdest weit herum das Pferd du lensen, Eigner dieses Weinbergs ist der Bogdan.

Nitt einst selber hier vorbei am Weinberg, Pflückte, so wie du, von feinen Trauben, Alls mich plötlich fah ber grimme Bogban, Der geritten kam auf schlanker Stute, Nicht erwarten mocht' ich seine Ankunft, Und entstoh zum stein'gen Küstenlande.

Doch verfolgte mich der grimme Bogdan Auf der schlanken, der arab'schen Stute, Eingefangen ohne meinen Scharaz Hätte sicher mich der schlimme Bogdan, Doch der Scharaz floh gleich einem Falken, Und erreichen konnt' mich nicht die Stute.

Kaum gemerkt hat dieß der schlimme Bogdan, Schwang er schnell auch die gewalt'ge Keule, Ließ sie sausen durch die stillen Lüste, Traf mit ihr mich auf den seidnen Gürtel, Traf mich mit dem Stiel von seiner Keule, Nieder sank ich auf des Scharaz Ohren, Kaum daß ich im Sattel mich erhalten, Kaum daß ich entrann zur sels gen Küste; Sieden Jahre sind indeß vergangen, Und nicht wieder zog ich dieses Weges."

Noch nicht ausgesprochen hatte Marko, Als ein Staubgewölke stieg zum Himmel Uebern Weinberg auf, vom stachen Felde. Sahen da mit Eins die Serbenhelden Graden Weges nah'n den grimmen Bogdan, Im Gefolg zwölf ferbische Woiwoden. Als der Marko sah den grimmen Bogdan, Sprach er zu den beiden Bundesbrüdern: "Hört ihr, meine treuen Bundesbrüder, Kommt heran auf uns der grimme Bogdan, Und verloren sind nunmehr wir Alle, Laßt uns seh'n, ob wir ihm noch entrinnen."

Spricht hierauf ber Milosch von Pozerje:
"Marko Kraljevits, mein Bundesbruder,
Vis zum heut'gen Tage geht die Rede,
Daß nicht größ're Helden auf der Erde
Alls wir drei verbrüderte Woiwoden,
Besser d'rum, wir gehen hier zu Grunde,
Alls daß schmählich wir entstieh'n vor Bogdan."

Als vernommen dieses Wort der Marko, Spricht er zu dem Milosch von Pozerje: "Nun, so höret denn, ihr Bundesbrüder, Laßt an's Werk und geh'n zu gleichem Theile: Wollt ihr lieber streiten mit dem Bogdan, Oder streiten mit den zwölf Woiwoden?"

Gegenredet Milosch da und Relsa: "Lieber wollen wir mit Bogdan streiten." Kaum erwartet hatte dieß der Marko, Stürzt auch schon herbei der grimme Bogdan.

Marko reißt hervor die starke Keule, Jagte vor sich her die zwölf Woiwoden, Warf von ihren Pferden sie zur Erde, Kaum daß er ein paarmal sich gewendet, Band den Helden dann die weißen Hände, Trieb sie vor sich her um Bogtans Weinberg.

Bor fich aber treibt ber grimme Bogdan Anch den Helden Milosch und den Relja, Beide Helden mit gebund'nen Händen.

Als gesehen dieß der starke Marko, Da erschraf er, wie er nie erschrocken, Späht umher, wohin er könn' entstliehen, Doch zugleich auch kommt es ihm zu Sinne, Daß sie alle Drei sich angelobet, Beizustehen Einer stets dem Andern, Was auch für ein Unheil sie bedrohe.

Und den Zügel zieht an sich der Marko, Drückt die Wolfsfellmüße in die Stirne, Daß vermengt das Wolfsfell mit den Brauen, Und mit fester Hand den Säbel fassend, Blickt er wild hinüber nach dem Bogdan.

Stand der Bogdan neben seinem Weinberg, Sah dem Marko in die grimmen Augen, Aber von dem Blicke dieser Augen Fühlt er schlottern unter sich die Beine.

Schaute Marko auf den grimmen Bogban, Und der Bogdan auf den grimmen Marko, Aber Keiner wagt sich an den Andern.

Spricht zu Marko endlich da der Bogdan: "Komm und laß uns Frieden schließen, Marko, Gib zurück mir meine zwölf Woiwoden, Wieder geb' ich Milosch dir und Nelja." Kaum erwartet hatte dieß ber Marko, Gerne gibt er ihm die zwölf Woiwoden, Gerne ließ der Bogdan ihm die Helden.

Nahm vom Sattelfnopf den Schlauch der Marko, Und sie setzten sich, um Wein zu trinken, Aßen auch der Trauben von dem Weinberg.

Alls genug bes Weines sie getrunken, Standen auf die serbischen Woiwoden, Schwangen sich auf ihre stinken Rosse, Sprach zum grimmen Bogdan da der Marko: "Gottes Hilfe dir, du grimmer Bogdan, Mögen wir gesund und wieder tressen, Satt zu trinken uns am fühlen Weine!"

Ihm entgegnet d'rauf der grimme Bogdan: "Gottes Hilfe dir auch, starker Marko, Mögest glücklich beinen Weg vollenden, Doch nicht wieder möchte feh'n mein Auge, Dich so schrecklich, wie's dich heut gesehen, Nimmermehr werd' ich nach dir mich sehnen!"

Reitet Marko nach der felf'gen Kufte, Bleibt zuruck bei seinem Weinberg Bogdan.



# Marko's Sagd.

Früh schon geht zur Jagd der junge Marko, Früh zur Jagd im grünen Waldgebirge, Betet nicht zu Gott, obgleich es Sonntag, Geht zur Jagd schon mit der Morgenröthe.

Und er jagte durch drei weiße Tage, Doch vermocht' kein Wild er zu erjagen; Da verläßt er endlich das Gebirge, Doch als er nun kommt zum Strom Jakuba, Siehe, da erglänzt es in den Wellen, Marko schaut hinab in's kühle Wasser, Und erblickt in selbem eine Schlange.

Nasch steigt diese auf das Noß des Marko, Steigt ihm auf sein Kampsroß Namens Scharaz, Und vom Nosse steigt sie auf den Neiter, Schlingt behend sich diesem um die Kehle, Schlinget sich herum in siedzehn Ningen, Neitet da der Marko vom Gebirge.

Doch als er gelangt zu seinem Hofe, Steigt er nicht herab vom Nosse Scharaz, Ruft herbei die Mutter Eufrofina, Ihr zu zeigen, was er hab' gefangen.

Aber als nun die erblickt die Schlange, Flieht sie eiligst in die weißen Höfe, Flieht vor ihrem eig'nen Sohn, dem Marko, Läßt ihn würgen von der grimmen Schlange.

Wieder ruft ber Königssohn, ber Marko, Ruft ben Bater, Bukaschin, ben König, Daß er fasse, was er hab' gefangen, Was gefangen hat sein Sohn, ber Marko.

Als herauskommt Bukafchin, der König, In den Hof, vom glänzend weißen Thurme, Und die Schlange sieht um Marko's Nacken, Flieht auch er und wendet ihm den Rücken.

Wieder ruft des Marko's starke Stimme, Ruft herbei aus all den weißen Höfen, Ruft mit Namen seine treue Gattin: "Komm heraus, o Gattin, Widossawa, Daß du weg mir nimmst, was ich gefangen."

Als heraus nun kommt Frau Widossawa, Und erblickt um Marko's Hals die Schlange, Schreit sie selbst aus ihrem weißen Halse, Sich verschwesternd der gesteckten Schlange: "Schwesterchen, mit Gott, o bunte Schlange, Gib mir wieder frei den Helden Marko." Spricht zu Wibossawa da die Schlange, Spricht vielmehr zu Marko selbst die Worte: "Nehre wieder um, du starker Marko, Bringe mich zurück in's Waldgebirge, Wo du mich gefunden hast im Strome."

Marko hat kein Ziel, wohin er zöge,
Wendet rasch herum sein Schlachtroß Scharaz,
Und begibt sich wieder in's Gebirge;
Aber als er kommt zum Strom Jakuba,
Haspelt sich von ihm herab die Schlange,
Sprechend so zum königlichen Marko:
"Bisse, Marko Kraljevits, ich habe
Dich geschenkt aus's Neue beiner Gattin,
Doch nicht freuen wirst du dich der Spende,
So du je am heil'gen Sonntag wieder
Wagst wie heut' im Waldgebirg zu jagen."
Schwimmt dann fort im Strom, und ist verschwunden.
Da gelobt der Marko noch der Schlange:
"Will den Sonntag lieben und die Gattin,
Mehr noch lieben als den Blick des Auges."



## Marko Araljevits findet den Säbel seines Vaters.

Früh am Morgen, noch vor Tages Anbruch, War ein Türkenmädchen aufgestanden. Am Mariza wollt' es Leinwand bleichen. Rlar vor Sonnenaufgang war das Waffer, Doch nach Sonnenaufgang wurd' es trübe, Trübe wurd' es und mit Blut geröthet. Führte Roffe mit und blanke Helme, Und manch wunde Helden, noch vor Mittag. So auch bracht' beran es einen Selden, Den die wilde Klut bes Stroms ergriffen. In dem Strome fich in Wirbel brebend, Sieht der Held das Mädchen num am Ufer, Und beginnt bei Gott es zu beschwören: "Schönes Madden, fei in Gott mir Schwefter! Wirf mir zu boch eine Rolle Leinwand, Und errette mich aus diefen Wellen, Und ich will zum Dank dich glücklich machen." Und das Mädden fühlt in Gott Erbarmen, Wirft ihm zu das eine Leinwandende, Bringt ihn glücklich an des Fluffes Ufer.

Siebzehn Wunden beckten seinen Körper, Der geschmückt mit köstlichem Gewande. An der Seite trug er einen Säbel, Welchen dreifach gold'ne Griffe zierten, Drei gar seltne Steine in den Griffen, Gleich an Werth drei Festungen des Sultans.

Und der Held zum Türkenmädchen fagte: "Türkenmäden, meine liebe Schwester, Sag', wer wohnt bei dir im weißen Schloffe?" Drauf das Türkenmädchen ihm entgegnet: "Sab' ein altes Mütterchen zu Saufe, Und noch einen Bruder: Muftaf Aga," Und der wunde Krieger nun erwiedert: "Türkenmädchen, meine liebe Schwester, Geh' und sag' dem Bruder Mustaf Aga, Daß er mög' in's weiße Schloß mich bringen, Trag' am Leibe brei gefüllte Gürtel. Jeder faßt dreihundert Goldducaten, Mit dem einem will ich bich beschenken, Mit dem zweiten deinen Bruder Muftaf. Nur den dritten will ich mir behalten, Um die schweren Wunden mir zu heilen. Will es Gott, daß wieder ich genese, Türkenmädchen, sollst du glücklich werden, So wie auch bein Bruder Muftaf Aga."

Und bas Mädchen geht zum weißen Schlosse, Und erzählt dem Bruder Mustaf Aga: "D mein Bruder, Aga, Mustaf Aga! Einen Helden habe ich gefunden, Schwer verwundet am Marizaslusse, Trägt bei sich drei vollgefüllte Gürtel, Jeder faßt dreihundert Goldducaten. Mit dem Einen will er mich beschenken, Mit dem Zweiten dich, o Mustas Aga. Will den Dritten nur für sich behalten, Um die schweren Bunden sich zu pslegen. Lieber Bruder, laß' dich's nicht gelüsten, Zu erschlagen den ergrauten Helden, Bring' ins weiße Schloß ihn aus Erbarmen."

Ging zum Fluß Mariza hin der Aga. Alls er fand den schwer verletzen Helden, Hub er an den Säbel zu bewundern, Schlug dem Helden dann das Haupt herunter, Zog ihm aus sodann die reichen Kleider. Und begab zurück sich nach dem Schlosse.

Seine Schwester kam ihm hier entgegen, Und wie sie jetzt sah, was er verübet, Sprach sie weinend zu dem Mustaf Uga: "Bruber, sag, warum, daß Gott dich strase, Hat den wunden Helden du erschlagen? Mochtest also dich verleiten lassen Zu dem Todtschlag eines Säbels wegen? Gebe Gott, daß es dein Haupt nicht koste!" Also sprach sie und entstoh zum Schlosse.

Kurze Zeit nach biesem war vergangen, Kam ein Firman von dem Türkenkaiser, Daß in's Feld der Mustaf Uga ziehe. Zog der Mujo zu bem Herrn des Sultans, Jenen Säbel an der Seite tragend.

Als er angelangt nun bei dem Heere, Alt und Jung den Säbel da bewundert, Keiner doch kann aus der Scheid' ihn ziehen. So von einer Hand zur andern wandernd, Kam an Marko Kraljevits der Säbel, Und von selber flog er aus der Scheide.

Alls ben Säbel Marko jest betrachtet, Fand er d'rauf drei wohlbekannte Zeichen, War des Waffenschmiedes Nam' das Erste, Wer des Königs Wukaschin das Zweite, Und des Marko Kraljevits das Dritte.
Und er fragt den Türken Mustaf Aga:
"Sag' bei Gott mir, junges Türkenbürschchen, Wie zu diesem Säbel du gekommen?
Hast du ihn für baares Geld erstanden, Oder in der blut'gen Schlacht gewonnen,
Oder ist's ein Erbtheil deines Vaters,

Ihm entgegnet da der Mustaf Aga:
"Beil du mich befragst, Kaurime Marko,
Will bei Gott ich dir die Wahrheit sagen.
D'rauf erzählt er, wie es sich begeben.
Doch der Marko Kraljevits entgegnet:
"Warum, Türke, daß dich Gott erschlage,
Haft du seiner Wunden nicht gepflogen?

Hätte jest, beim mächt'gen Türkenkaiser, Dich mit einem Agalik belohnet!"

Spricht hierauf zu ihm der Mustaf Aga: "Fasle so nicht, o Kaurime Marko, Könntest du ein Agalik bekommen, Würdest du's wohl selbst für dich behalten; Gib zurück mir lieber meinen Säbel."

Doch ber Marko Kraljevits ihn schwenket, Haut den Kopf dem Mustaf von dem Rumpse. Schnell zum Sultan bringt man diese Kunde, Und der Sultan ließ den Marko rusen.

Wie die Sclaven zu dem Marko kamen Ihn zu rufen, gab er keine Antwort, Sondern saß und trank vom rothen Weine. Als jedoch zu viel der Boten kamen, Warf er seinen Wolfspelz um die Achseln, Langte dann nach der gewicht'gen Keule, Und begab sich in das Zelt des Sultans; Und so heftig Marko war erzürnet, Daß im Aug' ihm blut'ge Thränen glänzten.

Als der Sultan so erblickt den Marko, In der Rechten die gewicht'ge Keule, Wich zurück er, bis stets näher tretend, An die Wand ihn hat gedrängt der Marko. Griff der Sultan da in seine Tasche, Neichte Marko hundert Goldducaten: "Gehe, Marko, labe dich mit Weine, Warum bist du nur so sehr erzürnet?"
""Frage nicht, o Sultan, lieber Vater, Hab' erkannt den Säbel meines Vaters, Hätt' ich ihn in deiner Hand gefunden, Wär' ich minder nicht in Zorn gerathen!""
Wandte d'rauf sich und verließ ben Sultan.



# Marko Araljevits und der Habicht.

Aranf geworden war der starke Marko; — An der Seite von der Heldenstraße Rammte er die Lanze in den Boden, Band daran sein muth'ges Kampfroß Scharaz, Also sprechend in die blauen Lüste: "Wer nur stillt den Durst mir jest mit Wasser, Wer nur baut mir Schatten vor der Sonne, Wer nur gibt mir Raum nun als ein Gastfreund?"

Kam der Habicht da, der starke Vogel, Brachte Wasser in dem krummen Schnabel, Spreitete die Flügel über Marko, Also ihm das Heldenhaupt beschattend.

Sprach zu ihm barauf der franke Marko: "Ebler Habicht, heldenstarker Bogel, Was nur hab' ich Gutes dir erwiesen, Daß du jest den Durst mir stillst mit Wasser, Daß du Schatten spendest meinem Haupte?"

Gibt der Habicht da dem Marko Antwort: "Da zu Kossowo wir uns befanden,

Als ber Kampf begonnen mit ben Türken, Fingen mich die Türken auf der Heide, Schnitten mir zur Hälfte ab die Flügel. Damals haft du mich, den Flugberaubten Aufgenommen mit beforgten Händen, Haft mich hingesetzt auf grüne Bäume, Daß ich nicht zertreten von den Hufen, Haft mit Helbenleiber mich gefüttert, Mich getränket mit dem Blut der Helben.

Dieß bas Bute, bas du mir erwiesen."



## Marko Kraljevit's Tod.

Unszog Marko Kraljevits am Morgen Eines Sonntag's, als die Sonne strahlte, Auf's Gebirg Urwina, nah am Meere. Aber als er hinritt am Gebirge, Stranchelt' sein Scharaz auf dem Wege, Stranchelt' und vergoß zugleich der Thränen, D'rüber Marko sich gar hoch verwundert, Also sprechend zu dem muth'gen Kampsroß:

"Scharaz, bu mein Abgott, bu mein Alles, Schon an hundertsechzig Sommer sind es, Seit du mir zu eigen bist geworden, Und noch niemals hat dein Fuß gestranchelt, Sag', wie fommt es, daß es jezt geschehen, Und dabei der Thränen du vergießest? Rimmer Gutes kann dieß Zeichen deuten, Sicher gilt es Einem von uns Beiden, Gilt dem Marko oder seinem Scharaz."

Als ber Marko also hat gesprochen, Rief bie Vile nieder vom Gebirge:

"Marko Araljevits, in Gott mir Bruder, Weißt du's wohl, warum dein Noß gestrauchelt, Wisse, es bedauert dich, o Marko, Da es sich nun trennen muß für immer, Trennen von dem königlichen Marko."

Und der Marko spricht hierauf zur Vile: "Weiße Vile, daß der Hals dich schmerze! Wie vom Scharaz könnte ich mich trennen, Der geleitet mich durch sinst're Höhlen, Der mich hingebracht nach steilen Besten, Der getragen mich auf langen Wegen? Keinen bessern Streithengst gibt's als Scharaz. Der wär' ein besserr Held als Marko? Doch so lang' ein Haupt auf meinem Leibe, Werde ich mich trennen nicht vom Scharaz!"

Gegenredet Vile da dem Marko:
"Niemand wird dir je den Scharaz rauben,
Auch nicht fallen wirst du, starker Marko,
Weder von dem Säbel eines Feindes,
Noch von seiner Keule oder Lanze,
So wie du erbebst vor keinem Helden;
Aber tödten wird dich, starker Marko,
Er, der keines Lebenden verschonet.
Und so du nicht glaubst dem Wort der Vile,
Magst du selbst es seh'n mit deinem Auge.
Wenn des Berges Spize du erklommen,
Blicke von der Rechten dort zur Linken,
Und zwei schlanke Tannen wirst du schauen,
Ueberragend weit den Kamm des Berges,

Ganz mit grünen Nadeln überdecket; Zwischen diesen Tannen ist ein Brunnen, Dessen Grund enthält ein fühl Gewässer, Wende dort dein muth'ges Kampfroß Scharaz, Steige ab und bind's an eine Tanne, Gehe hin sodann zu jenem Brunnen, Schau hinunter in des Brunnens Wasser, Und du wirst dein eignes Antlitz sehen, Wirst dein Antlitz sehen, wie's im Sterben."

Und der Marko folgt dem Wort der Bile. Als des Berges Spige er erflommen, Blidte von der Rechten er zur Linken, Sieht die beiden schlankgewachsen Tannen, Ganz mit grünen Nadeln überdecket.

Wendet Marko da sein Streitroß Scharaz, Steigt dann ab und bindet's an die Tanne, Schreitet unverzagt sodann zum Brunnen, Blickt hinab zum Wasser in dem Brunnen, Und erschaut sein Angesicht im Wasser, Schaut sein eig'nes Antlitz, wie's im Sterben.

Und im Auge Thränen, spricht ber Marko: "Lügnerische Welt, du falsche Blume, Schön wohl warst du, doch nur wen'ge Stunden, Und schon ist es Zeit, dir zu entsagen."

Und den Säbel zicht er aus dem Gürtel, Eilt zurück zu seinem Pferde Scharaz, Tödtet dieses mit dem eignen Säbel, Daß es zu den Türken nicht gelange, Daß es nicht befruchte ihre Stuten, Ihnen Wasser nicht und Butter trage. D'rauf begrub der Marko seinen Scharaz, Besser als Andreas er begraben.

In vier Stücke brach er d'rauf ben Sabel, Nicht, baß etwa sich die Türken prahlten, Daß geblieben ihnen sei die Wasse, Und bas Christenthum ihn nicht verdamme.

Alls zerbrochen Marko seinen Säbel, Brach die Lanze er in sieben Theile, In's Geäft' der Tannen sie zerstreuend. Nahm der Marko d'rauf die zack'ge Keule, Nahm sie in die kampsgeübte Nechte, Schleuderte sie vom Gebirg Urwina Beit hinein in's Meer, in's userlose, Allso sprechend: "Wenn einst diese Keule Aus dem Meer gelangt, so mag auch wieder Dieser Sonne Licht ein Knäblein schauen, Das zum Helden wird gleichwie der Marko."

Als die Waffen so vertheilt der Marko, Zieht ein Schreibgeräth er aus dem Gürtel, Und ein leeres Blatt aus seiner Tasche, Schreibend auf dasselbe diese Worte: "Wer da immer kommt zum Verg Urwina, Wo die beiden schlankgewachs nen Tannen, Ueberragend weit den Kamm des Verges, Ganz mit grünen Nadeln überbecket,

Und ber Brunnen zwischen diesen Tannen, Wer da kommt, und dort den Marko sindet, Wisse, daß der Königssohn gestorben, Und im Gürtel drei der Lasten Goldes Bei sich trage, glänzende Ducaten.

Eine dieser Lasten sei sein Erbe, Daß des Marko's Leiche er begrabe; Eigenthum der Kirche sei die Zweite, Daß sie sich in Marko's Namen schmücke. Mit der dritten letzten Last betheile Man jedoch die Lahmen und die Blinden, Daß die Letzteren das Land durchwandern, Und des Marko noch im Lied gedenken."

Als der Marko dieß geschrieben, legte Er auf einen Tannenzweig das Schreiben, Wo's der Wand'rer sehen konnt' vom Wege, Warf das Schreibgeräthe in den Brunnen, Zog das grüne Kleid herab vom Leibe, Streckte hin sich in das Tannendunkel, Streckte hin sich auf das Kleid im Grase, Kreuzte sich sodann, und zog die Mütze Uebers Auge, legte sich zurücke, Um sich niemals wieder zu erheben. Tott lag Marko an dem Nand des Brunnens.

Tag für Tag barauf, burch eine Woche, Sah'n die Wand'rer, die des Weges zogen, Dort den Marko an dem Nand des Brunnens, Alber jeder dachte, daß er schliefe, Und befürchtete, daß er ihn wecke.

Alber wo das Glück, ist auch das Unglück, Wo das Unglück, ist das Glück nicht ferne, Also brachte auch das Glück zu Marko Hin den Abt von Suetogaraz Basa, Bon der prächtigen Silindarkirche.

Als ber Abt ben Marko bort gewahrte, Wies er ihn bem Schüler mit ber Rechten: "Leiser, Sohn, daß du ihn nicht erweckest, Denn erwachte er in schlimmer Laune, Würde er aus Jorn uns Beide töbten."

Sieht der Schüler da den Brief des Marko Auf dem Zweig, und bringt dem Abt das Schreiben, Drinnen steht, daß todt der starke Marko. Steigt der Abt vom Pferde da herunter, Faßt den Helden bei der starken Nechten, Aber kalt und leblos ift der Marko; Und der Abt vergießet heiße Thränen, Tranernd um den Königssohn, den todten, Gürtet ab die Lasten d'rauf dem Marko, Gürtet sie sich selber um die Lenden.

Sinnt bann nach, wo Marko er begrabe, Sinnt und finnet, bis er brüber einig. Und er setzet auf sein Roß die Leiche, Zieht mit ihr hinab zum Meeresufer, Ladet in ein Schiff fobann ben Helben, Nach bem heil'gen Berge fich begebenb.

Auf dem heil'gen Berge angelanget, Geht allbort er zur Silindarkirche, Trägt hinein in diese d'rauf den Marko. In der Mitte der Silindarkirche Gräbt ein Grab er und versenkt den Marko; Doch kein Zeichen setzte er dem Helden, Daß von seinem Grabe Niemand wisse, Und kein Feind sich räche an dem Todten.



## Anmerkungen.

Bilen. Nymphen, welche auf die Schickfale der Sterblichen oft mächtigen Einfluß ausübten, wohnen in hohen Gebirgen an den Quelz len der Flüffe, find bezaubernd von Gestalt und im Besige ewiger Sugend. Sie ericheinen den Menschen immer im blendend weißen Gewande, mit fliegendem Haare. Sie erhalten oft besondere Beinamen, wie z. B. Navijoila.

Mirofch (Mirotsch), ein Berg an der Donau.

Porecs (Poretich), eine Insel in ter Donau, zu Serbien gehörig. Timof, Branzfluß zwischen Serbien und Bulgarien.

Breyovo, ein Dorf am linken Ufer des Timon.

Das Amfelfeld (Campus merlinius seu merulae), bei den Türfen Soffova, bei den Ungarn Rigomezene genannt, eine große von zwei Gebirgsketten eingeschloffene Stene bei Nowibavar im füdlichen Serbien. Das Amfelfeld ift, da seine Geräumigkeit die Aufftellung und Bewegung großer Heere erleichtert, von jeher durch mehrere hier gelieferte Treffen bekannt. Sier schlugen sich die Gallier, als sie in Griedenland einbrachen, mit den benachbarten Bölkern im Jahre der Welt 3705.

Buf af chin war Statthalter eines fich nördlich nach Serbien hinziehenden Gebietes, und hatte zugleich den Titel: König — Kralj. Er hanztelte verabschenungswürdig an dem rechtmäßigen Czarensohn Uroch und erschlug ihn, als derselbe eben zur Flucht alles vorbereitet hatte, auf der Sagd mit seinem Streitfolben.

Nach einer Sage foll König Dusch an auf dem Sterbebette dem Bukaschin die Regierung durch, fieben Sahre mahrend der Mindersjährigkeit Uroch's anvertraut haben. Wie Andere erzählen, sollen ihm auf dem Sterbebette alle Woiwoden den Eid der Treue gegen seinen jungen Sohn geleistet haben.

Prisren, im füdlichen Gerbien, einft der Gis Dufchan's.

Protopop, Ergpriefter bei ben nicht unirten Grieden.

Prilip, Stadt in einer fruchtbaren Sbene des serbischen Mace: doniens. Rach Andern gehört fie noch jum Umfelfelde.

"Gottes hilfe dir." Serbijche Begrüßungs Formel; daher: Mu je pomoi bozjo mazivas: Er rief ihm ju: Gottes hilfe!

Topliza, ift der Bater des Milan, welcher ichon früher in Gefangenichaft gerieth. In der Absicht, ihn zu retten, famen auch die andern drei helden in die hande der Feinde.

"Der Deutschen Land." Der Serbe nennt alle Jene, welche jenseitst der Save wohnen: Schwaben, daher: das deutsche Land, das Schwasbenland.

Der Delibaich a ift der Anführer der Leibwache. Marko ges rieth also im Dienste des Zars in die tartarische Gefangenschaft.

"Ilm gu fagen meiner lieben Schwester

Daß fie nimmermehr auf Marto ichwore."

Der Schwur der ferbijden Frauen und Madden bei ihrem Bruder ift der heiligste. "Tako mi brata.» (So mahr mir mein Bruder leben möge.)

Braut (Mlada) wird in Gerbien eine jede junge Frau durch ein gangeb Jahr nach der Berehelichung genannt.

"Sei gefund angekommen." Dobre dosas, eine ferbijche Begrußungsformel, womit jeder Angekommene empfangen wird.

Bei serbischen Sochzeiten beschenft die Braut die Sochzeitsgäste; jo gibt sie dem Dudelfachpfeifer ein Semd. Aber auch die Berwandten der Braut beschenken den mit der Braut fortziehenden Bräutigam sammt den ersten unter den Sochzeitsgästen reichlich.

Dichidowina. Bielleicht durfte Dichidowina jo viel bedeuten als "der Lanzenkundige," da die Burzel Dichida türkiich die Lanze heißt.

Bencani. Name des Hochzeitspathen, eigentlich: "befränzter Pathe," jo viel als bei und: Beistand. Es wird gewöhniglich hiezu der Taufpathe gewählt.

Dolama, tas Unterfleid der Gerben, worüber der Gürtel fommt Carigrad, die ferbifche Benennung von Constantinopel.

Die "ichlimme Gränze" wird in Serbien der Landstrich, der an Dalmatien und Militär-Ervatien gränzt, genannt. Und da die dortigen Türken die Schlimmsten sind, jo hat sie gewöhnlich die Benennung: herbe, schlimme Gränze: Gjuta Krajna.

In Serbien beschimpft man auch einen Mann mit dem Namen: Kurvo: Buhldirne.

Efduprija (Caprija), Stadt in Gerbien, am rechten Ufer ber Morama.

Das Gebirge Racanif (Ratichanif) ift ein Theil bes Samus.

Der "gefiederte Streitfolbe" (buzdoran) hat seine Benennung von den Eisenzacken, welche aus demselben hervorragen und pera: Federn heißen.

Diemo von Brda, eine Gegend an der Grange Montenegro's.

Butiditra, wörtlich: Bolfsdorn, Stadt im Amjelfelde an der Sitnica.

Swetichan (Zvecan), Festung im Umfelfelde.

28!achen, Vlahinja, werden die nicht unirten griechischen Serben von ben Ratholifen benannt.

Söller, wohl am bezeichnendsten für Cardaf; er ruht auf 30 Pfeislern, fo, daß man in denselben über eine Stiege fteigen muß.

Nowis Pafar, Stadt an dem Paichka, die fich in die Morawa ergießt, im westlichen Serbien.

Metochien, der südöstliche Theil Gerbiens.

"Die Flasche des Werbers " In Serbien ift es Sitte, daß der Freis werber, welcher die Hochzeitegaste einladet, eine mit Munzen behangene Flasche voll Branntwein mit sich trägt, und in jedem Hause, wohin er werben kommt, dem Hausbesiger einen Schluck machen läßt.

Marica, Blug im Umfelfelde.







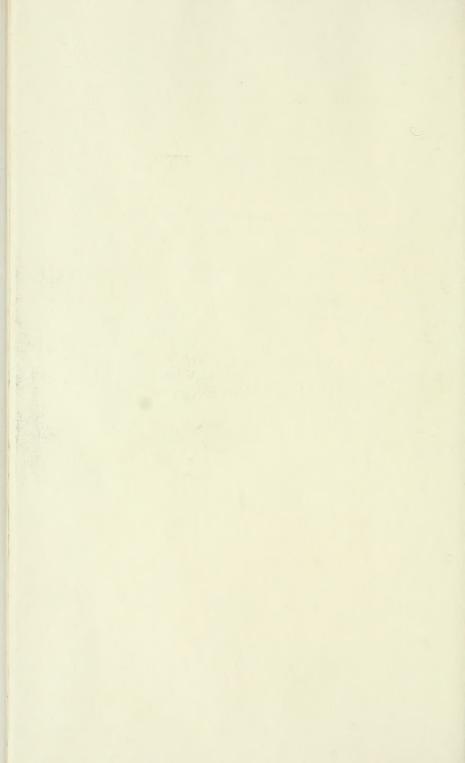

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PG 1466 G4V6 Vogl, Johann Neponuck Marko Kraljevits

